

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E. DORSCH, M. D. Monroe, Mich.

# THE DORSCH LIBRARY.

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.

.

.

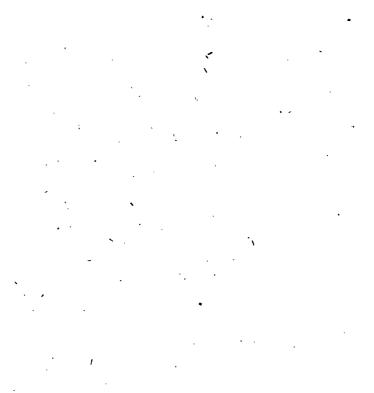

:

## De länger, je lieber.

Ron

C. Spinbler.

Erfter Banb.

Bei F. G. Franch in Munchen verliegen die Preffe im Laufe bes Jahres 1829 und 1850, folgende

## S dyriften

#### C. Spinbler.

Bergifmein nicht. Tafchenbuch für bas Jahr 1830. Dit fieben Stahtplatten.

#### Inbalt:

Drei Sonntage. Aus ben Papieren eines Runfters. Der hof ju Gaftellaun. Schlafrod und Wachmantel.

Der Roman eines Abenbe.

Bergismeinnicht ober bas nie gefehene Bilb.

- Der Jube. Deutsches Sittengemalbe aus ber ersten Balfte bes fünfzehnten Jahrhunderts. Bweite Auflage. 3 Bbe. gr. 12. eleg. brofchirt.
- Der Jesuit. Sitten: und Charafter-Gemalbe aus den ersten Jahren des achtzehnten Jahrbunderts. 3 Bde. gr. 12. eleg. broschirt.
- Je langer, je lieber. Erzählungen und Novellen. 2 Thie. 8. eleg. broichirt.
- Moodrofen. Erzählungen und Novellen. 5 Bbc. 8. eleg. brofchirt.
- Rettenglieber. Gesammelte Ergählungen. 5 Thie. gr. 12. brofchirt.

#### Unter der Preffe befindet fic:

Der Invalibe. Distorisches Gemalbe bes neunzehnten Jahrhunderts. 5 Bbe. 8. eleg. brofc.

## Je långer, je lieber.

37047

### Erzählungen und Novellen

bon

C. Spindler.

Grster Band.

Munchen,

F. G. Franch. 1830. 76je

## Inhalt bes erften Bandes.

|          | ,                           |   |  |   | Seite. |   |   |     |  |
|----------|-----------------------------|---|--|---|--------|---|---|-----|--|
| Mac      | stille Haus                 |   |  |   | •      |   | • | 1   |  |
| Aus      | dem Leben eines Glücklichen | • |  | • |        | • | • | 75  |  |
| <b>T</b> | Framme und seine Braut .    |   |  |   |        |   | • | 188 |  |

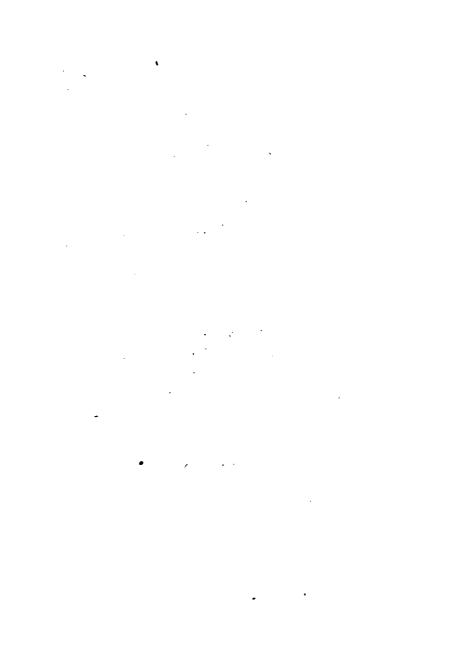

## Zelånger, je lieber.

Bon

C. Spindler.

# Das stille Haus.

Abenteuer eines Studirenden.

3e tanger, je tieber I

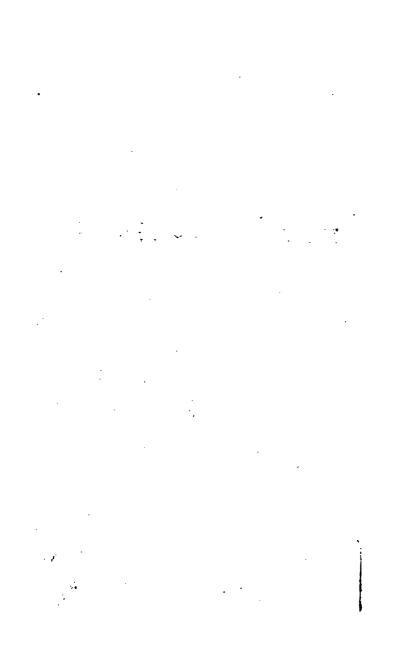

Der Allerheiligentag hatte frische Studiosen und frühzeitigen Schnee in Die Universitatestadt gebracht. Juftus mar Giner von ben nachgus gelnben Dusensohnen, und fand, nachdem er in Gile und Saft den Professoren seine Besuche abgestattet, bereits alle anstandigen Quartiere in lebhaften Gaffen befett. Dbne Befannten, obne führenden Landsmann burchlief er bie Stadt, nach jedem Aushangeschild und Logiszettel viffrend, und gerieth auf ber fruchtlofen Wanderung in ein febr entlegenes Biertel. Das alte halb verfallene Schloß und ein obes Gonvernemente. gebaube begrenzten hier, an einem breiten Ras nal lehnend, ben Umfang ber Stadt. Weniae einsam gelegene Burgerhauser machten tie Berbindung mit belebtern Strafen aus. Gines berfelben, flein, aber fauber gehalten, trug an feis mer Borberfeite neben einem Tannenbusche einen

Quartierzettel, ber fur einen ledigen herrn eine bequeme meublirte Wohnung verhieß. Juftus, fich wenig an bas Schenkenschild fehrend, eines Dbbachs bedürftig, trat in bas haus und in bie Stube bes Erdgeschoffes. Das fleine Schentgimmer mit ben braungetafelten Banben, ben gierlich blanken Binngefässen, und bem niedlichen Schranfe, von welchem eine Reihe majestatischer, in Rorbflechten gefagter Aquavitflaschen blinfte, machte feinen ubeln Gindrud, und die Bemobner bes Saufes, ein freundlich minterliches Stillleben barftellend, wiberfprach bicfem Ginbrude nicht. Die Lampe an ber Dede mar bereits angegundet. Auf bem Grofvaterftuble am Schent. tische faß eine ansehnliche Mannergestalt im faubern hausanzuge, von beren Scheitel ehrwurdige weiße Loden fielen. Um Dfen futterte Die hausfrau, junger als ihr Mann, boch bereits eine Fünfzigerin, bie behaglich fnarrenbe Rage. Bu ihren Rugen fpielte ein fleines, blonb. geloctes Mabchen. Bon Gaften mar bie Stube leer, und eine trauliche Stille webte um bas ruhige Bilb. Auf bes Studirenden Anrede und Begehr erwiederten die Leute vorerft mit befinnenbem Schweigen; bann fragte ber Mann: welches Studium ber junge herr gewählt habe? Juftus, wiewohl über bie unnothige Krage faunend, entgegnete: er fen Theolog. hierauf nicte ber Greis beifallig mit dem Ropfe, und befahl ber Fran ein Licht anzugunden und bem Berry Die Oberftube ju zeigen. Langfam und mit Borbebacht gegernd, schickte fich bie Frau anbas Geheiß zu vollziehen, und Juftus bemerfte, baß fie ben Alten mehrere Male, wie fragend und migbilligend, anfah. - »3ch fürchte,» fagte fe endlich: . daß ber herr Student feine Bes quemlichfeit gar febr vermiffen wirb. Die Lage und Abendgafte . . . . . -- "

»Das Geräusch bes hauses stort mich nicht.» » Bielleicht bagegen behagt Ihnen die Stille unserer Gasse nicht. Ausser bem alten Comman, banten, ber im Schlosse wohnt und fast brei Biertheile bes Jahrs hindurch an der Gicht barmiederliegt, werden fie niemand zu fehen befommen, als die wenigen handwerter und Schiffer, die nach unferm hause gehn.

»Diese Stille ift meinem Berufe angemeffen, und ein angenehmer Gegensatz zu ber Unrube eines Wirthshauses.«

»Ferner lieben wir nicht Zusammentunfte ber Studiosen in unserm Saufe.«

»Dhne Sorge; ich bin vollig fremt und mache teine vertraute Befanntschaften.«

»Wir find alte Leute, haben vielleicht Gigenbeiten, an die Sie fich nicht gewohnen mochten.»

»Ich mische mich nicht in Ihren Haushalt, Sie sich nicht in den meinigen; und kommt Alsles zu Allem, so sind wir ja nur auf Monatsfrist gebunden. Wunschen Sie mich nicht in Ihrem Hause zu sehen, so sagen Sie lieber auf der Stelle: »Nein!«

Die Frau fah, wie ben Jungling bei'm Worte nehmend, ben Alten an, ber verbrieflich ants wortete: "Sara! wozu bas Geschwaß? Zeige bem herrn Candidaten das Zimmer, und damit holla.»

Somit gingen Beibe hinauf. Satte bas Diberftreben ber hausfrau ben Eigenfinn bes Stubenten erregt, fo bestärfte ihn im Borfage gu bleiben bas reinliche Stubchen mit bem mohls eingerichteten Alfoven. Die Meubeln, obgleich nicht im neuesten Geschmad, maren wohl erhals ten, und eine prunfende Sauberfeit predigte von Borhangen und Ueberzugen, von ben hellen Scheiben und Spiegeln die Sorgfalt ber Wirthin. Die Legere gab auf angstliche Weise fast ju verfteben, bag ber herr von Allem nicht befriedigt fenn durfte, daß frühere Bewohner fehr uber bie schwere Beigung bes Zimmers geflagt hatten', und mas der Ausflüchte' mehr maren. Justus lachelte jedoch, meinte, eine gemäßigte Temperatur fen ihm die licbste; im Baterhause fen er an ben Luxus der Mode nicht gewöhnt worden, und - bange vielleicht ber Wirthin por Beschädigung und Bernachläffigung ihrer Wohnung, so biene ihr zur Rachricht, bag er

,

mit ber Dinte forglich umgehe, mit Reuer und Licht feinen Furwig treibe, und bie Bafches und Dedeschwarzenbe Tabatspfeife haffe. — Wohl gestalteten biefe Bersicherungen bas Geficht ber Sausfrau freundlicher, aber bem ungeachtet wich Die Wolfe auf ber Stirne nicht gang, und mit einem bedaurenden Achselzuden horte fie es mit an, wie zwischen Juftus und bem Meifter Grone auch in Bezug auf den Preis ber Wohnung Alles in Richtigkeit gebracht murbe. Juftus, fich feiner Beharrlichfeit freuend, ließ auf ber Stelle, bei bunkelnbem Abend, seine Effetten aus bem Bafthaufe in die neue Wohnung schaffen, und bezog bieselbe wie ein luftiger Sieger. Dlube von ber Reise, einem fernern Abendgang gur Berftreuung abholb, verlangte es ihn, nech ein Stunden mit feinem Wirthe ju verplaubern. Er bemerfte, burch bas Echiebfenfter in ber Thure febend, baß fich noch feine Bafte einges funben, und trat somit unbefangen in bas Bemach. Grone und fein Weib fagen, in leifem Gesprache begriffen, nebeneinander, und unter-

brachen es ploglich, ba ber hausgenoffegeintrat. Mit mancher Entschuldigung fnupfte ber Lettere eine Unterrebung an, bie Wind und Wetter jum Begenftand hatte, und beschäftigte fich ende lich, ba bie Untworten farg und trocken fielen, mit bem Rinde, bas - ein mahres Engelfopf. chen - mit feinen Spielfachen aus bem Binfel hervorfam. Christelden machte balb mit bem jungen angenehmen Manne Befanntichaft. Er schmeichelte ber Rleinen fo schon, sprach mit ihr fo fanft, bag bas Bertrauen ihm entgegen fam. Christelchen, von Frau Sara gelockt und gerufen, wollte fich nicht mehr von Juftus Schooße nehmen laffen und mit vieler Bufriedenheit bemerfte ber Jungling, bag biefes Rinbes Bunft ihm bie Gunft der unfreundlichen Sara ermerben murbe. Den alten Leuten schien Freude in Berg und Mugen aufzugehen. - "3hr Rind ?" fragte Inftus. - Mann und Frau Schuttelten traurig mit bem Ropfe und erzählten, ihren Cohn batte ichon vor geraumer Zeit ber Simmel ihnen genommen, und ber Berluft fen um

47

fo fchmerglicher gewesen, ale fie fich feines ane bern Rindes zu erfreuen gehabt. Chriftelchen fen bas Rind eines Reffen ber Frau Grone; eines forglofen hausvaters, ber bie Seinen mißhandle und nicht ju ernahren vermoge. Er habe ber Tante bas Madchen vollig abgetreten, und fle wollten Beibe - Onfel und Tante - bas fleine Geschopf halten wie ihr Gigenes. Juftus lobte fehr biefe mittheilende Liebe, ob er gleich in ber erften Biertelftunde Gelegenheit hatte gu beobachten, daß biefe Liebe beinahe eher eine abgottische genannt zu merben verbiene, als eine alterliche. Christelchen erhielt mas es begehren mochte. Die Pflegealtern mußten schweigen, wenn Christelchen feine Befehle ertheilte; mit bem eigensinnigen Rinde weinen ober lachen, wie es ihm gerabe gefiel. Rein Wunder, baß bie Rleine auch auf ben neuen Freund ihre Macht geltenb zu machen bachte. » Bleibe! « fagte fie, ba er aufstchen wollte, um Abschieb au nehmen: »gehe nicht fort. Chriftel hat bich gerne. If mit ihr und ber Tante ju Racht.

Grone lachelte; Die Tante lub auf ber Stelle ben Miethsheren ein, und Juftus nahm biefes Pfand beffern Einverständniffes ohne Unstand an. Schneeweißes Linnen, glanzendes Binn gierte balb ben Tisch. Eine Serviette murbe fur ben Baft aufgelegt, und als die holzerne Wanduhr die achte Stunde schlug, öffnete Frau Sara bie Thure, welche gur Ruche fuhrte, und rief nach bem Effen. Das Mahl murbe aufgetragen und Juftus lernte eine anbere Sausgenoffin fennen; ein Madden von achtzehn Jahren ungefahr, von fanfter, ruhrender Schonheit, die fiegreich aus ihren großen Gemanbern ftrahlte. Still und gesenkten Auges, verrichtete bas Dabden ben Dienst bei Tifche, feste fich alebann grußend und bemuthig bem Gaste gegenüber, und nahm mit bem vorlieb, mas übrig gelaffen murbe. Juftus gwang fich, Die Dienerin mit Gleichgultigfeit gu übersehen, weil feine Wirthe baffelbe thaten, und besonders Frau Sara fein Gesicht mit be ren Bliden zu huten ichien. Aber - einmal als Grone nach bem Schenftische gegangen mar,

um fein Glaschen Roffolis zu holen, und Frau Sara fich beschäftigte, bem mabligen Christelchen ben besten Biffen aus ber Schuffel ju fischen, fuchte bes Studenten Auge fein Gegenüber, und war überrascht von dem befrembeten starren Blide, ben bas Madchen im felben Momente auf ihn gerichtet und festhielt. Berlegen menbete er fich ab, und magte nicht mehr bas Dab. chen anzusehen, bas balb barauf mit ben Borten: «Geh, Susanne; ruhre' Dich und bringe wieber Alles braußen in Ordnung!« nach ber Ruche gewiesen murbe. Sufanne raumte, ber befehlenden Meisterin gehorsam, alsobald ab, und gieng schweigend hinaus. - Das Das bel ist unsere Base ;« erlauterte Gara bem Bafte unaufgeforbert : eihre Eltern find fruhe geftorben ; wir behalten fie bei uns um Gottes und ber Barmherziafeit willen, ob fie uns ichon im Saushalt entbehrlich mare. Der himmel weiß, daß ich noch flinker bin, als die junge Dirne. -

» Selig find bie Barmherzigen !» fagte Juftus

zu ber Frau: »Sie erlauben, daß ich auf Ihre Gesundheit sowohl, als auf die Ihrer Pflegebefohlenen dieses Glas leere.«

Die alten Leute waren von biefer Aufmerts samkeit geschmeichelt, und verneigten sich höslich. Frau Sara ermunterte mit einem Blicke ben Hausherrn, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Auf Ihre Gesundheit ein ditto!» fagte Dieser herzlich, und stieß mit dem Gaste an: «Sie und Ihr werthes Haus sollen bluhen, mein lieber Herr. . . . . »

"Justus Eimar, ergänzte ber Gast; »und bamit Sie vollfommene vorläufige Notiz von meinem herkommen haben, mögen Sie wissen, baß ber ausgezeichnete Prediger Eimar von Reustadt mein Bater ist.»

Die Zuhörer ließen den Namen Eimar ganglich fallen, aber: «von Neustadt?» murmelten Beide wie überrascht vor sich hin. Der Jungling bemerkte wohl, wie Meister Grone die Stirne sinnend in die aufgestützte hand seufte, und wie Krau Sara nach furzem Berweilen Anbern zu Muthe ift, die sich ihr Leben hinburch geplagt haben, um einen Nothpfennig zu erwerben, ben Sie vielleicht einmal an eine Kutsche ganz allein hangen.« —

Das Gesicht bes Alten wurde bei bieser Rebe bem Studenten recht unangenehm, und barum setzte dieser auch abbrechend hinzn: "Seyn Sie versichert, daß ich weder Ihnen, noch meinem Ehristelchen hier den Reichthum mißgönnen würde. Um von etwas Anderem übrigens zu reden, so müßte ich mich sehr wundern, Sie, so viele Meilen von meinem Geburtsorte entsernt, ge. nau von meines Baters Bermögensumständen unterrichtet zu sehen, wenn ich nicht gerade am heutigen Morgen durch einen Zusall erzahern hätte, daß ein Schulfreund und Landsmann bei Ihnen gewohnt hat, von dem Sie wahrscheinlich gehört haben, was Sie so eben vorbrachten."

»Ein Landsmann?» fragten Grone und Sara wie verwundert. »Nun ja doch; antwortete Justus, »mein guter Philipp Wittenhoff. Seize idnger, je ueber L nen Ramen fand ich auf ber Fensterscheibe, und als ich im Schreibtische ordnete und raumte, gerieth ein Brief, ben ich einst an ben treuen Freund geschrieben, in eine Schubladenrite geflemmt, in meine Sanbe. Seine Abresse mar mir entfallen, boch jest besinne ich mich....» Der Ergahlenbe, gestort burch ein Gerausch, fab gur Seite; Sufanna fand, ben Festbraten auf ber Schuffel, wie unbeweglich, bas Ange auf ben Sprecher geheftet, am Tische. Dem jungen Gimar entfiel ber Raben bes Bortrags, aber Frau Sara, Die, gleich ihm, bas Madchen erst jett bemerkte, nahm bas Wort, und jagte Sufannen, mit einer Menge von Auftragen beladen, nach ber Ruche gurud. Die Bafe gehorchte; auf ber Schwelle brehte fie noch einmal horchenb ben Ropf nach Eimars Seite und verschwand.

» Ja; « versette hierauf ber Alte: «herr Witstenhoff hat einige Zeit bei und gewohnt. « Ein waderer junger herr;» sette Sara etwas kleins laut hinzu.

»Brav mar er!» stimmte Justus ein: Dein

freudig junges Blut. Man hat zu Neustadt von bem guten Jungen so viel gefabelt und geträtscht, daß ich lange gern auf den Grund der Sache gekommen wäre. Bielleicht erfahre ich von Ihnen etwas Näheres; warum er die Universsität so schnell verlassen, — und wohin er sich gewendet? — Seine Angehörigen haben noch nicht das Geringste über diesen Punkt erfahren.»

Grone, mit dem Zerlegen des Bratens aufs eifrigste beschäftigt, trocknete sich mit der Serviette die Stirne ab und zuckte die Achseln. Frau Sara sprach hingegen zu dem Frager:

Rieber Herr, uns blieb's nicht minder geheim. Herr Wittenhoff war ganz gewiß ein frommer rechtschaffener Mann; wie wir denn überhaupt — mit einer Berbeugung — immer so glücklich sind, ordentliche Herren im Logis zu haben. Alslein in Herz und Ropf kann man einem Mensschen nicht sehen. Herr Wittenhoff kam einmal Abends auf unsere Stube und sagte, kurz ans gebunden, wie er immer war: "Ich reise mors gen, lieber Grone. Mich freut's, daß wir ims

mer gut miteinander ausgesommen sind, und hier ist Euer Geld.» — Darauf haben wir ihn schon am nächsten Morgen nicht mehr gesehen; denn eine Kutsche hat ihn abgeholt, ehe wir noch aufgestanden waren. Es hieß in der Folge, ein fremder Kutscher sey es gewesen, mit dem er sich entsernt.»

"So?» fragte Justus, bem eine unterbruckte Berlegenheit ber Wirthin nicht gefiel: "Weiter haben Sie nicht nachgespurt? Naturlich. Ein hausgenosse ist vergessen, sobald die Thure hinster ihm in's Schloß siel.»

»Was den Herren vom Nathe unerforschlich blieb,» sagte Grone: »bleibt uns ungewandten Leuten ohne Zweisel auch. — Beliebt Ihnen dieses Biertelchen, Herr Candidat?»

»Rehmen Sie von den Rastanien!» sette Sara binzu: »Sie irren sich jedoch, wenn Sie glauben, daß wir herrn Wittenhoff vergaßen. Im Gegenstheil, » mit einem Seufzer: »wir denfen seiner alle Rage.» »Das ist mir lieb; » meinte Justus. Er ersschrack indessen über die Blasse, die Grone's

Antlig überfuhr, weil sich die Thure offnete und ein PolizeisSergeant geräuschvoll eintrat. — »Ift Meister Franke» — Christels Vater — unicht hier?» fragte der Mensch mit Luchsblischen. Grone vermochte nicht zu reden. Sara erwiederte kurz: »Nein, wir sahen ihn nicht. Was giebt's denn schon wieder mit ihm?» Der Polizeidiener erzählte von einer Schlägerei, die Franke am Morgen desselben Sonntags in eisner Kneipe angefangen, und ließ eine Citation im Namen des Geprügelten auf den folgenden Tag zurück. Unwillführlich machte hinter ihm der Meister Grone ein großes Kreuz in die Lust.

"Sie lieben diese Leute nicht; » bemerkte Justus. Grone schüttelte unwillig ben Ropf. "Seit bie Blaurode Mode geworben find, haben sich bie Beiten in's Schlechte verkehrt,» sagte Saga. —

Eine Stille von mehreren Minuten. Justus wußte nicht, warum er sich unter diesen Leuten so befangen fühlte. »Der Bater kommt;» rief endlich Christelchen und beutete burch's Fenster.

»Der Taugenichts!» brummte Grone vor sich hin. Sara seufzte: »Gewiß ist er schon am hellen Mittage betrunten!» —

Diese Ahnung tauschte nicht. Der robuste Mensch in dem überlangen blauen handwerkers rocke fiel beinahe in die Stube auf die Ofenbank. Christelchen lachte ihn aus, und die Tante schalt: »Was hat er wieder gemacht, Bruder Lüderlich? Er soll auf die Polizei kommen. Rlopse er brav auf seine Absahe und Leisten, statt seinem Nebenmenschen die Knochen entzweizu schlagen. Fährt Er so fort, so kommt Er heislig noch auf's Kriminal.»

»Dho!» laute ber Betrunkene: »Ich lache bie Polizei aus. Soll ich aber einmal auf den Rriminalthurm, so nehme ich Euch Alle mit mir.»

Christelchen fluchtete sich vor seiner ausgesstreckten Faust in Sara's Arme. Diese eiserte laut gegen ben frevelhaften Droher; aber Grone erwiederte ihr mit halblauter Stimme: »Siehst Du denn nicht, daß er betrunten ist? Mache teinen Larm. Du weißt, wie neugierig die Rache

barn find. Ich will ben Abam lieber felbst nach haufe bringen.»

»Recht,» sagte Sara: »thue das, Wolfgang. Bring' ihn seiner armen Frau und stopfe ihm ben Mund.»

»Sa! ha! ben Mund stopfen?» fragte ber Schuster, indem er sich von Grone aufrichten ließ: »meinetwegen, Frau Base. Aber nur nicht mit Erde. Hort ihr Better, nur nicht mit Erde. Ich schreie Zeter und Mordio! ich leide es nicht, wenn Ihr gleich den Pfaffen schonzu Tisch geladen habt.»

Boll Unwillen stand Justus auf, um ben Spotstereien bes Elenden zu entgehen, und ging nach seiner Stube, während Grone den Better heimsbrachte. Der erste Blid des Studenten fiel auf den in die Scheibe gefritzelten Namen seines Schulgefährten, und seltsamer Gedanken voll warf er sich auf das Sopha. Frau Grone brachte ihm, bescheiden anklopfend, den Kaffee, und entschuldigte den verderbten Neffen. Justus entließ die in die Nachmittags Predigt Eilende mit vollkommener Zusicherung seiner Bergebung.

Bald barauf flopfte Meifter Grone felbit, fah burch die geoffnete Thure, und bat ebenfalls um Nachsicht für ben gottlosen Better. - "Alles vergeffen!» erwiederte Justus freundlich: »Treten Sie ein, Sausherr; ich will mit Ihnen gur Rirche geben.» - »Um Bergebung;» antwortete Grone: »mein alter Ropf fucht bas Riffen. um bas Mittagsschläfchen zu halten.» - » Run. fo fommen Sie nur auf einen Augenblick herein;» bat Justus ferner: »sehen Sie, wie ich mein Stubchen hergeputt habe, ale ob ich bie orbentlichste Jungfer mare.» - Der Alte marf einen Blid in bas Gemach, ohne bie Schwelle gu überschreiten, antwortete verneinend auf eine britte Aufforderung, und ging mit ben wenig paffenden Worten: »Der Wirth gehort vor bie Thure, bie Treppe hinauf zu feiner Schlafe fammer auf ben Speicherraum.

»Was ift nur mit ben stillen, aber angstlich thuenden Leuten?» fragte sich der Studios, zog vor dem Spiegel die Halsbinde zurecht und. 1 warf den Roduber. Nach dem hute greifend, hörte er, baß etwas an seiner Thure raschelte. Befrembet ob ber Storung ging er mit zwei Schritten auf bie Thure los, und öffnete sie mit einem haltigen: »Wer ist ba?» —

Er stutte noch mehr, als er Susannen gewahr wurde, die im einfachen Sonntagsstaate vor seinem Zimmer stand, sich verlegen verbeugte und nicht zu wissen schien, ob es rathlicher sen, wieder davon zu gehen, oder den beabsichtigten Besuch zu wagen. Da das Mädchen ängstlich bittend nach der Bodentreppe schauend die Hände faltete, so dämpste Justus seine Stimme, und fragte leise und fauft: "Was wünschen Sie, mein Kind; worin kann ich dienen?"

Susanne horchte noch eine Minute lang gegen ben Speicher zu. Da sich jedoch oben nichts rührte und regte, so schlüpfte sie verzagt aber behende in das Zimmer des Studenten, dem dieser Besuch angenehmer war, aber auch seltssamer vorkam, als die vorigen.

Bergeben Sie boch ja, herr Canbibat;» Rufterte bas Madden, als fürchte es fich gleiche

» Wittenhoffin entgegnete Inftus: »mein Freund, von dem ich bei Tische gesprochen.»

"Ich habe all' das Gute gehört, das Sie von dem madern Manne sagten; versetze, eine Thrane trochnend, das Madchen: "Die Tante hat mich aus der Stube gejagt, aber ich habe an der Kuchenthure gehorcht. Bester Herr Canbidat! ich habe noch mit keinem Menschen von Herrn Wittenhoff gesprochen. Seit drei Jahren — seit er fort ist, habe ich seinen Namen nur mir und dem lieden Gott im Gebete genannt; aber, weil Sie sein Freund sind, will ich mit Ihnen von ihm reden, wenn Sie es erlauben.»

»Recht gern;» entgegnete Jufius bereitwillig: »gern verfaume ich felbst die Rirche um des Freundes und Ihrerwillen. Nun, mein werthes Beichtfind! mas haben Sie mir zu fagen?»

Susanne sah verschamt zur Schurze nieber, und begann sehr geheimnisvoll: "Sie muffen wiffen, herr Canbibat, baß ich in Ihr redliches Gesicht, wie in Ihren Stand, bas größte Bertrauen sete, aber sicherlich fein größeres, als

ich es in herrn Wittenhoff gefett hatte. Er war noch feine brei Wochen im Saufe, so mar ich ihm von Bergen gut. Er fonnte mich ebenfalls recht wohl leiden, und hat mir's bald es war auch gerade an einem Sonntage Rache mittag - mit Worten gefagt und bestätigt. Ich bedachte mich noch ein vierzehn Tage lang, ob ich ihm baffelbe fagen follte. Anfanglich Scheute ich mich es zu thun. Endlich fam es einmal fo von felbft. herr Wittenhoff mar frant, ich brachte ihm Thee; er flagte fehr; ich bemitleidete ihn, und da entfuhr mir das Wort. Er freute fich recht, und fagte bamals zu mir, fo ernsthaft und liebevoll wie immer: «Gute Susanne, mir verdienten's mohl Beibe, daß mir gludlich murben; aber bis jest hat's noch feinen Auschein bazu. Der Stiefvater awinat mich zum Studiren, ob ich's gleich nicht licbe, und boch muß ich ihm folgen, weil bie Mutter arm ift; er hingegen steinreich und ohne eigene Rinder. Mir ift feine Gunft in ber Folge nothig. Indeffen fen Du nur mittlerweile fromm

und im Hause arbeitsam, wie bisher; habe mich ferner lieb, und die Zeit wird nicht ausbleiben, in der ich Dich aus Aegypten führe. — Er wollte damit sagen: aus der Dienstbarkeit meisner Berwandten. Ich gehorchte ihm freudig und ertrug die Harte des Meisters und der Meistes rin, wie eine um Gotteswillen aufgenommene Waise es soll, — und voll Hoffnung.»

Susanne schenfte, innehaltend, ber entschwunbenen Zeit einen Scufzer der Sehnsucht, und Justus fühlte sich von dem Zauber dieser einfachen unschuldigen Liebe ergriffen. —

\*Wir waren uns ein Jahr lang gut und treu, \* fuhr das Madchen fort: \*und niemand. wußte etwas davon. Die Meisterin hatte das mals erst vor Kurzem das Christelchen, das schier noch in den Windeln lag, zu sich genommen, und sie und der Better gaben vor lauter hers zen und Schmeicheln des Kindes nicht allzusehr Dbacht. Da brachte eines Tazes der Brieftras ger einen schwarzgestegelten Brief an herrn Wittenhoff. Dieser weinte sich in seiner einsas men Stube hier recht fatt und fagte mir: » Sufanne, meine Mutter ift gestorben.» - Gin Paar Dochen barauf fam ein ziemlich bides Padet fur ihn an, und er fagte mir ernsthaft, aber gefaßt: »Sufanne, bas Reuer ift zu Rauch geworden. Der Stiefvater ift verarmt durch Brand und Sagel und vor Gram gestorben. Die Glaubiger haben fein Bermogen genommen, und nur das ift mir geblieben.» - Er zeigte mir ein gang bunnes und leichtes Papier: barauf ftanben fechsbundert Reichsthaler geschrieben, und ich habe ihn am nachsten Tage mit einem Sace voll Geld in's haus tommen gesehen. — »Soll ich um Dich anhalten ?» fragte er mich. »Warum nicht?» sagte ich: »Wenn Sie mich armes Mab. chen noch wollen, ba Gie fo reich geworben find ?» Er lachte hierauf, ging aber hinunter gum Better und redete mit ihm. Mir flopfte bas herz und ich war feuerroth, als bie Tante in bie Ruche fam, und ftrenge ju mir fagte: "Das muß ich von Dir horen, Studenten. Fraulein? Unterstehe Dich mit bem Doctor ein

ţ

Wort zu reben!" - 3ch schwieg und weinte. herr Wittenhoff rebete aber ju mir, als er Abends an's Ruchenfenster schlich. Deine Berwandten haben's rund abgeschlagen : fagte er: eben einfaltigen Leuten ift ein Belehrter nicht anståndig. Freisich hat's mit bem Doctorhute jest ein Ende. Ich muß etwas Underes ergreis fen, aber von Dir laffe ich nicht, Susanne, wenn Du mir ergeben bleibst. - 3ch fonnte nur weinen. Da fagte er, er wolle' mich heimlich bavon führen, nach Amerita ober in bie Rrimm, und ich muffe mit ihm gehen, wenn ich ihn lieb hatte. Ich hatte ihn freilich lieber, als Berwandte und heimath, und versprach ihm gu folgen. — «So will ich noch heute mich nach einem Schiffe umfeben, auf bem wir fort tonnen. fagte herr Wittenhoff, «man ift auf bem Rluffe verstedter und unbefannter, als zu ganbe in einer Rutsche. Hoffe auf mich, Susanne. Dorgen Abend um brei Biertel auf acht Uhr fage ich Dir Bescheib. . -

Sufanne machte hier abermals eine Paufe ..

bann fagte fie wehmuthig: "Ich habe mir biefe Worte genau gemerkt, herr Candidat, und bies felben wohl taufend Mal fur mich im Stillen wies berholt; es waren die Letten, die ich von meinem lieben herrn Wittenhoff aus feinem Munde horte.»

»Die Letten ?» fragte Juftus ftaunenb. fanne nickte traurig. - »Ich habe ihn wohl noch zwei Mal gefehen, am folgenden Tage namlich. Das erfte Mal zu Mittag; er ging luftig aus, und schwenkte ben hut in Frohlichkeit. 3ch war voll Zuversicht. Um vier Uhr bes Rache mittage fab ich ihn wieder heimfommen, und er fchien mir noch zufrieden und refolut. Er mintte mir von Kerne gu, und ba ich eine Biertelftunde nachher unten an ber Treppe vorüber gum Brunnen ging, horte ich in feiner Stube. harte Thaler flingen. Die ich aber gurudfam, schickte mich bie Tante ploglich zu einer alten franken Bafe, um bei felbiger bie Racht zu machen. Mir fiel biefer Auftrag fcmer auf's herz, allein ich mußte folgen. Die fehnsuchtig gahlte ich bie

Stunden! Enblich, gegen Mitternacht, fam eine Frau zu ber Rranten, die mich ablofte, weil ich's verlangt hatte, und ich lief, mas ich founte, beim. Im gangen Sause mar es ftill, Wittenhoff's Kenster buntel, wie ich's nicht gebacht; ich glaubte, er murbe mich erwarten, um mir ein troftenbes Wort zu fagen. ab ? narrisches Ding! er mußte ja nicht, bag ich tommen wurde. - Go ging ich in Angst und Unruhe ju Bette, und ba ich aufwachte, hieß es: herr Wittenhoff fen ploglich auf und bavon. Aber, herr Canditat, mare er, ohne von mir Abschied zu nehmen, weggegangen? 3ch hatte ibm boch nichts zu Leibe gethan. Er mar ja · meine einzige Zuversicht! Er war fo brav, fo gut; er hatte es ficher nicht über bas Berg gebratht. Eine Rutsche hat ihn auch nicht meggeführt. In unserm Biertel ift eine Rutsche eine Seltenheit, und niemand aus ber Nachbarschaft will ben Bagen gehort ober gesehen haben. Das Zimmer hier blieb für mich verschloffen und Die Tante hat gang allein wieder Alles rein ge-Se tanger, je tleber L. 3

macht und geordnet. Erst nach einem Jahre sah ich's wieder, und faud nichts von meinem Liebsten, als seinen Namen dort auf dem Glase!» »Bestes Kind,» erwiederte Justus: »was willt Du mit All' dem sagen? Weißt Du, daß Ou mich erschrecks? Ein so unerklärliches Bersschwinden durfte Besorgnisse erregen. Was haltst Du denn von der Sache?»

"herr Candidat,» flusterte Susanne angstlich:
"ich glaube nicht, daß Wittenhoff freiwillig davon gegangen ist. Stellen Sie sich vor: dazumal kam ein Capitain von der See ofter hier
in's Haus; ein alter wilder Mann, der sich
manchen Spaß mit mir erlaubte, und wohl
hundert Mal — ich weiß nicht, ob im Scherz.
— sagte, ich musse seine Frau werden. Sein
Schiff stand mehrere Stunden von hier im Hafen, wie er oft außerte. Nun: so freundlich der
Mann vor der Zeit, in der Wittenhoff verschwand, mit mir gewesen war, so sinster, ich
mochte sagen so hämisch wurde er nachher. Er
und der Better hatten sich gar oft in die Ohren

gu zischeln, verstohlen auf mich hinzusehen, und qualten mich manches Mal mit verblumten Rebensarten. Dir fiel jeboch am meiften auf, mas einst ber Meister Franke, ber auch ein weitlaus figer Bermanbter meiner Aeltern ift, in ber Stube unten fagte, als ihn gerade Trunt und Unmuth übernommen hatte. Er ganfte fich mit Gronen, und rief einmal: "Wenn Ihr gleich mein Madel aufzieht, so bin ich boch noch sein Bater, und habe etwas drein zu reben. Mich bringt man nicht so leicht auf die Seite, wie andere Leute. 3ch heiße nicht Wittenhoff, und nicht . . . . . » - Da verbot ihm ber Better voll von zorniger Furcht die Rede, ftectte ibm etwas Geld zu, und somit mar Alles wieber gut. Run frage ich Sie, herr Canbibat: ob ich über Ihres und meines Freundes Schickfal ruhig seyn fann? Soll er mich in der That so schnobe verlaffen haben ? Dber . . . . ? ich will nicht fagen, was ich mir schon oft vorgestellt habe.»

»Mir wird auch gang heiß bei bem, was ich

mir jest gerade bente;» rief Juftus aufspringend aus: »welch eine rathselhafte Geschichte! Wie stimmt Diese mit meiner unerflarlichen Ahnung aberein!»

»Ich fürchtete immer,» fagt Susanne ganz leise und seufzend: »daß ber bose Schiffer ihn verlockt, nach Holland gebracht und bort an die Soldaten verlauft hat, wie man sich schon viele Beispiele erzählt hat. Der Capitain ging wenige Tage nach herrn Wittenhoffs Verschwinben ab, und ist seitdem nicht wieder gesommen.» »Richt ein Brieschen, nicht ein Zeichen des Andenkens ließ mein Freund zuruck?» fragte

»Nicht bas Geringste,» klagte Snfanne: waber . . . was ich zu sagen vergaß . . . . es mögen funf Monate seyn . . . die Tante lag zu Bette . . . ich mußte aus der Geröllkammer etwas holen. Im Umschauen . . . was sah ich? Wittenhoff's Koffer kand verlassen in der Ecke. Neben demselben lagen mehrere Gegenstände, die ihm gehörten, auf dem

Inftus nachbentenb.

Boben. Ich erschrad, getraute mir aber nicht das Geringste anzurühren, oder davon zu reden. Erklären Sie mir aber nur, wenn Sie können, wie Alles zusammenhängt; und wenn Sie, wie ich von einem Herrn, wie Sie sind, nicht bezweiste, ausgebreitete Bekanntschaften — in Holland besonders — haben, so seyn Sie doch von der Güte, sich nach Ihrem armen Freunde angelegentlicher zu erkundigen, als seine Angehörigen es thaten. Sie retten ihn vielleicht noch aus einer unglücklichen Lage, und ich vergehe nicht in der Angst, die mich verzehrt.

Justus war so ergriffen, daß er nicht zu ants worten vermochte. Mittlerweile klopfte es aber heftig an die Thure, und ohne das "herein» abzuwarten, öffnete Frau Grone, die, von der Rirche heimgekehrt, mit dem hauptschlussel die hausthure aufgeschlossen hatte, und die unten vermißte Susanne nicht ohne Grund bei dem Miethsherrn suchte. Susanne erschrack sehr. Frau Sara wendete sich streng zu ihr und fragte: "Was hast Du hier zu thun? Du lässest das

Saus ohne Aufsicht, um dem herrn Candidaten beschwerlich zu fallen ?» -

»Reineswegs; nahm Juftus für die Bestürzte bas Wort: wich bin felbst an Allem Schuld. Ich tomme soeben aus der Rirche, trage Lust nach einem frischen Glase Wasser, und die Jungs fer, die ich rief, hatte die Gute, mich damit zu versorgen.»

Er zeigte auf bas Glas, bas er sich früher voll geschenkt hatte, und sein ruhiger Ernst entswaffnete bie Hausfrau. "So geh' benn,» sagte sie weit milber zu Susannen: "gieb ber Rleisnen, bie ich unten ließ, bas Besperbrob. Es ist Alles gut so.» —

Susanne ging mit niedergeschlagenen Augen. Frau Sara naherte sich dem Studenten vertrauslich und fuhr fort: "Ich habe von Ihnen eine zu gute Meinung, herr Candidat, als daß ich von Ihnen, in Betreff des Madchens, fürchten sollte, was man sonst von andern herren Studissen befürchtet."

»Sie haben auch vollfommen Recht, Frau Grone,» verfette Justus troden.

"Aber im Uebrigen selbst mochte ich Ihnen ben Rath geben, Susanne ihren Weg gehen zu lassen,» sprach die Wirthin ferner: "sse ist ein kopkhängerisches Ding, und redet manch' liebes Mal verwirrtes Zeug.»

"@0 ?"

»Wahrlich; fie bildet fich ein, viel Unglud erlebt zu haben, und qualt fich und andere Leute zu Tobe.»

»Ej!»

"Sie hat indeffen feine Ursache jum Gram. Das elternlose Geschopf fand boch hier eine orgenfreie Zustucht. Wenn wir die Augen zus machen, wird sie erst einsehen, wie sich Berswandte zu fremden Leuten verhalten."

»D ja!»

»Wir konnen ihr nichts hinterlaffen, als anftandige Rleidung, und das Beispiel der Arbeits samkeit und Rechtschaffenheit. Deshalb sporne ich fie jum Fleife an, unablaffig, alle Tage. Im Uebrigen ist sie bei und im Paradiese. Sie wird's noch erfennen.»

»Dhne Zweifel. Doch ware ich, unverholen, lieber an Christelchens Stelle, als an Susannens.«

»Sie meinen wegen der Erbschaft? Ach, lieber Herr Candidat, man halt uns für wohlhabende Leute, aber — du mein Gott! wie weit
ist's noch bis dahin? Christel wird freilich Alles
bekommen, und mehr haben, als ihr lüderlicher
Bater hinterlassen wird; allein beshalb ist sie
boch immer nicht reich, obgleich wir Beibe, mein
Mann und ich, kein Mittel aus der Hand lassen,
um des Kindes kleines Bermögen zu vermehren.»

»Rein Mittel!» wiederholte Justus langsam: »Run benn, liebe Frau, Gott sep vor Allem mit Ihrer Bemuhung. Durfte ich Sie jedoch ersuchen, mir einen Augenblick zu gonnen, um einen Brief zu schreiben?»

»Rur befehlen;» sagte Frau Sara sehr geschmeibig, und verließ ben hausgenoffen mit einer tiefen Berbeugung.

Juftus war in buftrer Stille allein. Es regte

fich nichts im gangen Saufe, nichts auf ber Strafe, und bie Dammerung jog fur bies Mal ein Bischen unheimlich in bas niedliche Gemach ein. Der Stubent gunbete schneller als sonft feine Lampe an, ließ die Borbange nieber und fette fich jum Schreiben. Balb marf er bie Reber weg. Er griff nach einem Buche. Bergebens ftrengte er fich aber an, feine Aufmertfamfeit an bie Zeilen zu fnupfen. Gein Beift fcweifte nach Außen, und feine Augen folgten ibm. Gie scheuten vor bem Duntel gurud, bas in ben Winteln bes Zimmere lag. Jufine bob ben Schirm von ber Campe; er gunbete enblich mehrere Lichter an, und weibete fich an ber belle um ibn ber. - Run überlegte er erft ruhig, was er gehort hatte; aber mahrend biefes Ueberlegens fielen ihm nach ber Reihe alle Abnungen, Traume und Borbebeutungen des Alterthums sowohl, als ber neuern Zeit, ein, von benen er einmal gehört ober gelesen hatte. » Satte Susanne etwa gelogen, ober in ber That irre gerebet, wie Frau Gara mir unter ben Auß

gab ?» fragte er fich, und antwortete fich ales bald felbst hierauf: »Sicherlich nein; o nein! Aus Susannens Auge blickt Wahrheit, nicht bie Luge; aus ihrem Munde fpricht nicht ber Wahnfinn. Aber diese Ueberzeugung ift's eben, die mich in meinen Zweifeln elend macht. Warum zeiaft bu bich meiner Phantafie fo lebhaft, Ge ftalt meines Wittenhoffs? Goll ich in beiner ehemaligen Wohnung bich beflagen ober rachen ? So rebe boch burch ein Bort, burch ein Reichen ju mir, bu ftummes Bild, baf meine Ungewiße heit schwinde! Wo weilst du jest? In Europa, ober in einer hollandisch-oftindischen Colonie? Dentft bu benn nimmermehr berjenigen, bie bir einst werth maren, verschollener Freund, daß du fie in diefen Mengsten um bich laffeft? Bermag bein Beift es nicht, burch die Rraft eines fehnsüchtigen Gebantens fich hieher zu versegen, um mir zu antworten? Sieher auf biefen Boben, ben bu fo oft beschritten?» -

Indem Juftus mechanisch zum Boben nieders fah, fiel fein Blick auf eine Diele, bie fpater

erst zu den Andern gefügt worden zu seyn schien, die mitten durch das Zimmer lief. Reben ders selben sah man Spuren von Hobelstrichen. Durch diese Abglättung hindurch wurden jedoch einige Flecken sichtbar, die dem gereizten Auge des Studenten bemerkenswerth schienen. Hastig nahm er ein Licht zur Hand, buckte sich zur Erde, und . . . . richtig; der dunkte röthliche Schimmer dieser Flecken eristirte wirklich; er war kein Trug erhister Sinne!

Des Junglings haar straubte fich. Riebers geschlagen ging er jum Sopha zurud, und bes bedte mit bebenden handen sein Gesicht.

»Das fehlte noch, um mich völlig verruckt zu machen;» sagte er, unwillig lachend vor sich hin: »meine Ahnung neckt mich entweder grausam, oder sie donnert mir die fürchterlichste Wirklichsteit zu! Warum vereint sich Alles auf's Schreckslichste? Die Unruhe der stillen Leute unten im Dause? Wittenhoffs Verschwinden? Der Unsglückliche hatte sein geringes Erbe erhalten.... sechshundert Thaler wiegen schwer in der Wage

von Leuten, die nur einen mäßigen Wohlstand kennen; — Centnerschwer, wenn sie ein gehatsscheltes Kind adoptirt haben, dessen Erbtheil zu vermehren sie kein Mittel scheuen! Rein Mittel! ein grausendes Wort, in der Bezichung, die mir jest vor den Gedanken schwebt! Wittenhoff's Rosser in Grone's Handen . . .! Diese Fleschen am Boden . . . . jener Capitain sein Nebenduhler . . .! Des betrunkenen Franke bedeutssame Rede am heutigen Nachmittage . . . ! Welch ein Abgrund voll Verbrechen und Verdachts thut sich vor mir auf! Wer weiß, ob der Schlaf meine Sinne beruhigen mag!

Der Schlaf tam nicht bazu, dieses zu vollbringen, denn er floh hartnäckig Eimar's Lager. Die Nacht verging unter Planen, wie wohl hinter die hier obwaltenden Geheimnisse zu kommen seyn mochte. Dhue einen Entschluß gefaßt zu haben, stand Justus auf, lehnte sich an's Fenster, nachdem er noch einmal mit Schaudern auf die Fledenreihe am Fußboden gesehen hatte, und blickte in die Gasse. Sie war winterlich und

Menschenleer. Endlich tam ein Mann burch bies selbe auf bas haus zu: Franke. Sein Ausssehen bentete auf Schwelgereien ber vorigen Racht; die Riedergeschlagenheit, die ein mattes Gehirn und ein leerer Beutel hervorbringen, saß auf seiner Stirne. Er zog friechend vor dem, ben er beleidigt hatte, den hut. Instus rief thm, wie von einem Blisstrahle erleuchtet:

\*Romm' Er herauf, Meister, ich habe Arbeit für Ihn. - "Ich habe nur ein Wort mit dem Ontel zu plaudern, dann stehe ich zu Besehl. - Aus diesem ein en Worte wurden ihrer mehrere, endlich sogar laute. Grone sprach langssam und gemäßigt, Franke heftig und heftiger; endlich flog mit einem drohenden "Abieu!" die Thure der Schenkstube zu, und der saubere Nesse stollente die Treppe heraus. — "Ich will mich mit Stiefeln versehen;" sagte Justus. — "Ich bin der Mann, die besten zu liefern;" antwortete Franke und nahm das Maaß: "habe ohnehin Euer Hochwohlgeboren um Berzeihung wegen meiner gestrigen Unart zu bitten. Einem

geplagten Professionisten fahrt so mancherlei burch Ropf, Sinn und Haus, baß es nicht zu verswundern ist, wenn manchmal ein Trunt über ben Durst und eine Rebe über bas Billige gesthan wirb.»

»Es ift schon wieder Alles gut, mein ehrlischer Meister: mein Stand gebietet mir Berfohns lichkeit. Beliebt Euch ein Schlud Danziger? Dort ist meine Reisestasche. Bebient Euch nur.»

»Danke, herr Canbidat!» — Franke griff aber bennoch nach der Flasche und that einen herzehaften Zug, indem er sich die Haare von der glühenden Stirne strich: "Ich sollte eigentlich keinen Tropfen trinken, denn Meister Grone hat mir schon ein wenig Galle vorgesest.»

»Berfündigt Euch nicht. Ihr habt ehrenwers the Bermanbte. Ein friedliches haus läßt auf ein friedliches Gemuth schließen.»

"Om!» — noch ein Zug aus ber Flasche: — "Mit bem Frieden hat fich's wohl. Wer weiß welch' ein Ei ber Kufut in bas ftille Rest gelegt hat. G'ift nicht Alles Gold, was glangt. Es giebt noch Menschen, die den Rost auswes den tounten. Die Leute meinen: wenn sie mein Christelchen ausziehen, sey damit Alles gethan. Prosit die Mahlzeit! Sie wissen wohl, warum sie das Kind angenommen haben; aber der Baster gehört auch dazu, wenn er das Maul halsten soll.»

Rieber Mann, ich begehre nicht in Eure Famislienzwiste eingeweiht zu werden. Wenn Ihr baher nichts Anderes vorzubringen wist .....

»Familienzwist? Die ganze Stadt wurde res bellisch, wenn ich's laut machte! Und sollte ich's ctwa nicht, da mir der Knauser lumpige 10 Thaler abschlägt, die ich auf der Polizei als Strase werde bezahlen mussen? Ein Anderer hatte schon aus vollem Halse Feuer geschricen! Und wer weiß, was ich noch thue! Wenn ich nicht Ihnen, werther Herr Candidat, weil Sie so verschnlich sind, und mir in den schlechten Zeiten einen Verdienst zuwenden, wenn ich nicht Ihnen bie Unannehmlichkeit sparen wollte,

- Gott weißes, wenn's mein linglud ware, — ich wollte....
- Mber, Meister, befinne er fich boch. Bas benn? Und mas fann mich's benn fummern ?»
- sehr viel, Em. Hochwohlgeboren, blos des halb, weil Sie diese Stube bewohnen. Herr Candidat, wenn diese Stube reden konnte.... ich bedaure Sie von ganzer Seele, daß Sie dieses Haus bezogen haben. Haben Sie noch nichts gespürt? Wohl Ihnen; aber wie gesagt, .... diese Stube . . . . na! ich will still schweis gen. »
- »In Gottes Namen. Ich fehe aber nicht ein, bag biefes niedliche Zimmer irgend eine Gefahr bergen follte.»

Frante sah sich schen um, maß mit fliegendem Blide die bewußte Diele, und wollte mit der hand darauf beuten, aber schen zog sich die hand zurud, und er sagte, wie ein vom Gewissen Gefolterter: "herr Candidat, Sie sind ein herr Studiosus, und die fürchten sich, wie bestannt vor keinem Menschen und vor keinem

Sput; aber ich könnte Ihnen boch Leute zeigen, die sich vor dieser Stube entsesslich fürchten, und um keinen Preis hereingehen würden; wesder bei Tage, noch viel weniger bei Nacht. Ich zum Beispiel . . . ich habe Courage; aber probiren Sie's einmal mit dem Onkel . . . .; he? Er fürchtet die Stube, wie die Polizei, und die Polizei, weil er die Stube fürchtet.»

"Ich weiß nicht, was Ihr sagen wollt, Meisster. Bei Euch ist jedes Geheimniß wohl aufgehoben, sehe ich. Mir ist jedoch an diesem Quartiere nichts fatal, als daß ich meinen Freund Wittenhoff nicht mehr darinnen angetroffen habe.»

"Ach, ber arme herr Wittenhoff!» seufzte Franke sehr kläglich: "Ja, sein Unglud war es, baß er hier einzog. Lieber herr, machen Sie, baß Sie wieder — und recht — schnell aus dies sem Viertel kommen. Man kann vor ben Leuten nicht genug auf ber hut seyn. Man ist hier so einsam. Ich getraute mir, im Zwielicht Eisnem mitten in der Gasse den Garaus zu maschen, ohne daß ein hahn darum Irahte.»

Justus trat erschrocken vor dem Manne zuruck, der ganz gelassen und vertraulich fortsuhr: "Bon den hausern will ich gar nicht reden. Da mag einer lange um hulfe schreien. Der nächste Nachbar wohnt zweihundert Schritte vom Ansbern, und es ist Alles schlechtes Bolt, das hier herum haus't. Das packt seinen Feind zwischen den Mauern an; . . . . einen Stein um den hals . . . . in den Kanal mit ihm, und aus ist der Spaß. herr Candidat, Sie sind ein Gottesmann und ein Beichtvater für die Sundigen . . . . wenn ich Ihnen erzählen dürfte. . . . . . »

»Meister Franke!» rief Grone unten an ber Treppe. Der Neveu nahm sich ploglich zusammen, ließ die völlig geleerte Flasche zur Erde gleiten, und sagte leise zu dem staunenden Justus: "Ein ander Mal mehr, Ew. Hochwohlgeboren. Ich hoffe, weil mich der Alte ruft — daß er zu Kreuze gekrochen ist. Er hat Recht, sonst hatt ich den Herren auf dem Rathhaus ein Historichen aus der Emigrantenzeit erzählt, das sich

gewaschen hat. Richts für ungut indessen. Der Onkel wird neugierig und ängstlich sepn, weil ich so lange mit Ihnen geplandert habe. Ich werde dem schlauen Fuchs vorlügen, Sie hätten mir eine derbe Predigt über's Kartenspiel gelessen. Ihr Diener; auf ein ander Mal, wenn ich die Stiefel bringe.»

Er ging ganz wohlgemuth von dannen. Dem Studenten war aber keinesweges wohl zu Musthe und zu Sinne. Noch vernahm er, dem Fortsgehenden nachhorchend, wie derselbe unten mit Meister Grone zusammentraf, heimlich mit ihm flüsterte. Dann klang einiges Geld, und mit einem freundlichen "Guten Appetit!» entferntessch Franke aus dem Hause.

"hat es boch allen Anschein, als sen ich in eine Gurgelabschneiber-herberge gerathen!» sagte Justus zu sich selbst: "bas mochte allenfalls rathe lich senn mit bem Bischen habe, bas die was dern Leute wittern, sich aus bem Staube zu machen; aber Feigheit und Berrath an Witten-

hoffs Sache will ich mir nicht vorzuwerfen haben. Ich fürchte, ber arme Junge hat Aergered zu überstehen, als die Fahrt nach Batavia. Mir schaubert noch vor den Ausdrücken des nichtswürdigen Bertrauten, als er vom Kanale sprach, und diese Flecken auf der Diele sind offenbar Blutslecken. — Wittenhoffs Blut, das verspritzt wurde, damit sein dürstig Erbe eines verzogenen Kindes Beute werde. Aber die Unthat soll, ich schwör's, nicht unentdeckt bleiben!»

Bon diesen Gedanken belebt, suchte er seine Hörsale auf. In seinem Kosthause erkundigte er sich angelegentlich nach Grone's Leumund, und erfuhr nichts Boses. Die beste Gesellschaft tame freilich bort nicht zusammen, hieß es. Man halte die Kneipe für die Herberge der Schmuggsler. Man wisse indessen nichts Sicheres. Die Schwähereien des Schuster Franke hatten allein auf obige Bermuthung geführt, und dieser Mensch sein der ganzen Stadt so schlechten Russ, daß seine Aussage nichts verburge.

Unbefriedigt begab fich Gimar an feine übrigen Beschäftigungen, als es Abend murbe, nach Saufe. Er ftaunte, Die verobete Baffe voll von Menschen zu finden. Mehrere hunderte von Reugierigen, größtentheils Blaumontags-Gefel-Ien, ftanben ba, und gafften nach bem Sauschen bes Schustere Frante, aus beffen Zimmerfenstern Die wilde Weheklage eines verzweifelten Weibes erschallte. Susanne fam aus ber Thure, und brangte fich burch die Menge. Juftus hielt fie auf. » Das giebts ?» - » Ach, herr Candidat! bas Unglud!» - » Nun ?» - » Better Franke liegt am Sterben.» - »Wie ?» - »Man brachte ihn fo eben aus ber Schenke jum Tobe geschlas gen. Auf ber Polizei hat er fich heute Morgen loggelogen, und fein Begner nahm fich felbst fein Recht an bem Betrunkenen. Der Onfel hat mich geschickt, um zu feben, mas ber Deis ster macht, ob er noch lebe . . . . ober . . . . »

Juftus horte bie Sprecherin nicht mehr. Schnell mar er im hause am elenben Lager bes Berscheibenden, ber in wustem Wahnsinn alle Trostung ber Religion von sich gewiesen hatte. Der phlegmatische Physicus ging eben gleichgulstig von ihm. Sein Weib heuchelte einen wusthenden Jammer, jedoch ferne von ihm, umsringt von trostenden Nachbarn und ihren heuslenden Kindern.

Justus erbebte bei biesem Anblicke. Franke bebte vor dem Seinigen wie aus dem letzten Schlummer auf. Mit stieren Augen murmelte er: "Sie sind's, herr Candidat? Der Onkel soll kommun! Der Onkel und das Gericht!.... ich will .... das Blut.... Gott sen mir gnadig!» —

Er war es bem Elenben. Ein schnell eintretender Rampf raubte dem Sterbenden plotlich alles Bewußtseyn; in wenig Minuten das Leben. Justus schied in völliger Aufregung aus bem Grauel dieser Scene. Haftig öffnete er die Rlinke von Grone's Stube. Der alte Mann, bleich, mit schlotternden Knieen, sturzte ihm ent-

gegen. Um Dfen faß geisterblaß Frau Sara und troftete bie heulende Chriftel. - »herr Candidat! Lebt ber Mensch noch ?» fragte Grone mit gitternben Lippen. - »Rein!» lautete Eimars Antwort, und ein aus tiefer Seele fommendes "Gottlob!" entschlüpfte unwillführlich bem Munde bes Alten und ber Tante. Juftus schauberte. » Gottlob ?» fragte er emport: » Mann mit ben weißen Saaren! Ihr preiset Gott bei bem Tode Eures Meffen ? Run, fo verzeihe Guch Gott Diese Gunbe, wie die fruher von Euch begangenen! Doch bie wenigen Gylben, bie Frante auf feinem Sterbebette fprach, werben ju Donnerstimmen machfen !» Er fturzte die Treppe hinan und ließ die Leute in größter Bewegung surud.

»Diese Nacht sey die Lette in dem entsetlischen hause!» rief Justus, auf seiner Stube ans gekommen; nift es nicht, als ob Berbrechen und der Tod den unbefangenen Fremden hier in jestem Augenblicke umgaben? Ein Ende muß ich machen; wahrlich ein Ende!»

•

Auf der Stelle begab er sich, nachdem er Licht geschlagen, an die Arbeit bes Ginpadens. Die Romobe und ber Schranf murben geleert, alle Bucher auf ben Tisch geworfen, und ber Roffer unter bem Bette bes Alfovens hervor-Bei biesem Geschäfte, bas Juftus mit vieler Gile und vielem Gerausch vornahm, begab es fich, baß ein Stud bes niedrigen Betafele, bas am Ruge ber Wand hinlief, - von bem schweren Roffer unfanft berührt murbe, - logging, gur Erbe fiel und einen Gegenstand, ber babinter verborgen gewesen, ju Tage fommen ließ. Der Stus bent griff nach diesem Rund, entfaltete ihn bei bem Schimmer feiner Rerge, und erschrack, benn er bielt eine mit Blut beflecte, von Schimmel und Mober überzogene Weste in feinen Sanden. Graufenerregenbes Schauspiel! Reuchtigfeit und Lange ber Zeit hatten bas Ihrige gethan, um biefes Rleibungs. ftud unscheinbar ju machen, aber bas Blut flebte noch baran. Un der linken Geite maren Die zwei Deffnungen zu feben, burch welche ein Mordereisen gebrungen mar, und ber schwere

Sammet beutet auf einen reichen Befiger, ber, wie ber Schnitt bes Gemandes bewies, nicht ber neuesten Zeit angehort hatte. Das Tafelftud, urfprunglich eingefest, ichien nach Berstedung bes blutigen Beugen blog mit zwei schwachen Nageln in der Gile befestigt worden gu fenn, melde ber Roft feither gerfreffen hatte. Juftus hielt feine Beute noch fest, als die Thure bes Zimmers fich langsam offnete und Susanne schuchtern hereinsah. - Gie erschrack vor ber heftigen Unrede bes Studenten, und fagte eis ligst: »Der Onfel und bie Tante find wie in Bergmeiflung. Mit gitternber Sand hat Krau Sara fo eben die Chriftel in's Bett gelegt, und weint unaufborlich. Der Deifter ift uber bas Geräusch erschrocken, bas hier oben laut geworben ift, und fragt, mas Gie benn beginnen, herr Candidat? Sie mochten ihn nicht unglücklich machen, fagte er, und ihm morgen ein Paar Morte erlauben.» -

<sup>»</sup>Schandliche Beuchlerbrut in Diesem Sause !»

rief Justus, seinen Fund empor haltend: Stumme, langst verborgene Zeugen plaubern ben Grauel bes Morbes aus! Sieh bieses blutbeflectte Rleid, Madchen, und ahne, welch' ein Loos bem armen Wittenhoff bereitet murbe.»

"Ad, herr bes Lebens und ber Barmherzige feit!» schrie bas Mabchen voll Entseten, und sprang über bie Treppe zurud. Noch einige Minuten und Grone und seine Frau mit Lampen in ben handen kamen herauf, wie Abgeschiedene in bas Gemach blidend.

\*Reinen Schritt herein!a donnerte ihnen Justus entgegen, nach seiner Pistole greifend: \*Bollt Ihr mich denjenigen beigesellen, die besreits in dieser abscheulichen Sohle ihr Leben lassen mußten? Zurud, Ihr Elenden! Was habt Ihr mit Wittenhoff begonnen?a

Riebster herr, . . . . a fagten Beibe wehmus thig und weinend; aber Juftus unterbrach fle heftig: » Stille mit Guern heuchlerischen Thras nen! Rennt Ihr dieses Rleid etwa nicht? Läuge net Ihr noch ?«

Grone ware fast ohne Besinnung in die Arme feines Weibes gefallen. »Das Kleid bes Chevalier! « stammelte er, und wimmerte vor Angst.

- » Hinweg! « befahl ihnen Eimar, auffer fich bei biesem Anblick: » Die Gerichte sollen mit Euch reden. Morgen zeige ich Guch und Eure Unthaten an.«
- » Gnade! « flagte Grone und warf sich auf feine Knie: » Herr Candidat! Sie sind ein Geiste licher! Sie predigen Barmherzigkeit! üben Sie biese Tugend an und!«
- »Ich bin unschuldig!« seufzte Sara in Thrås nen gebadet: »Ich weiß nichts von der schrecks lichen Begebenheit!«
- »Läugnet nicht! Gesteht, frevelhaftes Paar! ober ich wede ben Polizeimeister noch in ber beutigen Nacht!« —

Diese Drohung brachte ben Alten gur Bers zweiflung. Er erhob sich wild und sprach: »D hatte ich boch Deinem Rathe gefolgt, Sara! Hatte ich boch biesen Mann nicht in's Haus genommen, der uns mit kaltem Blut unglücklich macht! Unser Ruf . . . unfre She . . . vielleicht unser Leben ist dahin!«

Startes Klopfen an ber Hausthure unterbrach seine Wehklage. »Wer kommt ?« fragte er ersschrocken: » Waren's Die Gerichte? Wer flopft nach zehn Uhr?«

Wiederholtes Rlopfen und Klingelziehen. Bitsternd faßten sich die alten Leute an, und glitzten, ohne zu Justus noch eine Sylbe zn reden, die Treppe hinunter. Des Wirthes lette Worte hatten einen großen Eindruck auf den Theolosgen gemacht, und er warf sich es beinahe vor, daß er so hart gegen die sundigen Leute gewessen. »Meinem Stande ziemt auch das Schwert der Strafe nicht; afagte er zu sich selbst: wich will überlegen. Vielleicht ersparen mir die Leute

alle Strenge, wenn fie in biefer Nacht bie Flucht ergreifen. — Aber überlegen in bem Aufenthalte bes Morbs? Wer steht mir bafür, baß fie nicht in meinem Blute ihre Rettung suchen ? — «

Er befann fich , bag er bas verhangnigvolle Rleidungestud noch in ber Sand hielt, und schleuberte es wild von fich auf die Erbe. Dann ging er die Thure zu verschließen. Aller Muhe und alles Besinnens ungeachtet fonnte er jedoch ben Schluffel, ben er verlegt hatte, nicht finben. Einen Riegel gab es nicht an ber Thure. Breifelnd, bangend hordite er auf feiner Schwelle. Unten im Sause murden die Riegel vorgeschos ben, das Schloß zugemacht. Mehrere Stimmen sprachen: weibliche, mannliche. Es schien nicht bas » Willfommen! « rober Raubgesellen ju fein. Juftus glaubte fogar ben Ausbruck. ber Freude ju vernehmen, - bann Rlagelaute, bann eine ernfte tiefe Stimme, - bann verlor fich Alles in Grone's Zimmer und in Geflufter. Hordend und harrend hatte Juftus nicht gefes ben. bag mittlerweile fein Licht verlofcht mar,

und tappte in fein buntles Gemach gurud. hier geschah es nun, bag ibn, mitten in ber Aufregung feiner Gefühle, eine Mubigfeit befiel, Die er fich nicht erflaren fonnte, die aber schnell feiner Meifter murbe. Wohl bammerte in feiner Geele noch einmal die Kurcht auf, und die Erinnerung an ben Schreckensort, in bem er fich befand; aber vergebens. Er wollte Tische und Stuble vor bie Thure ruden, um ficher gu fein, aber unwilltührlich fast fühlte er sich bem Lager genaht, und ploglich in die weichen Rife fen versunten. Dhne fich weiter auf die Begebenheit des Abends zu befinnen, überließ er fich willenlos ber Abspannung, und versant schnell in einen tiefen Schlaf. Diesen abzuhalten, hatte feine innere Bewegung nicht vermocht, aber eine ftarte Berührung, von Außen fommend, wedte ihn bald aus biefem Schlummer. Milbes Licht um ihn her, ein ftarfer Mann uber ihn gebeugt, bie Sande auf feine Bruft ftugenb. Run lebte auf einmal Bewußtseyn und Angst in bem Stubenten auf.

»heba! Morder! zuruct!« feuchte er aus schnaubender Bruft, und stemmte seine Urme feindselig gegen den Fremden.

»D Du mein geliebter Jufind! erkennst Du mich nicht mehr?« fragte die fanfte Stimme besselben.

"Um Gotteswillen !« rief ber Aufgerichtete, Sinftarrenbe: "Lebft Du benn, und ift benn bas wirflich Deine Stimme, Freund Wittenhoff ?«

"Freilich bin ich's selbst, guter Eimar; a sagte Wittenhoff, sich vertraulich auf das Bett setzend, und die hand des Studenten schüttelnd: "Ich bin zwar mude von der Reise, aber ich mußte Dich heute noch sehen, um Dich aus dem Laby-rinthe zu reißen, in welches Du Dich verstrickt hast, wie ich fürchte." — "So? Freund, Brusber! rede." — "Du kennst Susannen. Ich liebe sie wie mein Leben. Arm geworden, und als unbemittelter Student von dem Dheim des

Madchens verschmaht, wollte ich Susannen ents führen. Gin Schiff mar balb gefunden. Der Schiffer verrieth mich jedoch an ben Capitain Bietsch, Dieser an ben Meister Grone. Beibe hielten mir am felben Abend die Unredlichfeit meines Entschlusses vor. 3ch fah Diefe ein, und konnte nur meine heiße Liebe als Entschulbigung vorbringen. Bietsch mar gerührt. » Gebt ihm bas Mabel!» fagte er zu Grone. Grone fagte nach einiger Ueberlegung: »Er hat fein Brob, zweifelhafte Aussichten. Berftunbe er ein handwert, . . . meinetwegen. Aber fo . . . !» - »Er beweise feine Liebe,» fagte Frau Gara: vein handwert ober ein ander nahrhaftes Be-Schaft zu erlernen ift fein herenwert. Er thue es. Wir heben ihm bas Mabel auf; aber bie Welt und Susanne barf nichts bavon wiffen, fonst wird bie Dirne trage, und gramt sich ju Tobe, wenn ber herr sich anders besinnt, ausbleibt, und die Stadt fie auslacht." Mir leuchtete es ein. Bum Bergnugen hatte ich bas Drechslers handwerk getrieben. Mich barauf zu verlegen ging

ich, mit 100 Thalern in ber Tasche plotlich, ohne Abschied fort, ließ meine Sabseligfeiten, die fich für einen Sandwerksgesellen nicht schickten, bei Grone, und funfhundert Thaler, die ich Susans nen bestimmte, im Ralle, daß ich sterben follte. Der Schmerz machte mein Berg schwer; bie hoffnung erleichterte es. Gie tauschte. Der Bunftzwang verlangte Unmöglichkeiten von mir. Mir mangelte Lehrbrief, Banderbuch; ich blieb Dilettant, weiter nichts, und mein Geld war auf ber Reige. Ich schämte mich, schrieb nicht, und Grone's bewahrten um fo gemiffenhafter bas Beheimniß, - bas nur ber abmes fende Capitan theilte, Franke nur ahnete, weil fie mich untreu ober tobt glaubten. Ich wendete mich nach Franfreich. Des handwerfs mube, suchte ich meine Defonomie . Renntniffe geltend zu machen. Dir lachte bas Glud. 3ch murbe Intendant ber Frau von Mirail, ber Kreund ihres Sohns. Rach bem Tobe Dame begrundete ihr Erbe mein Glud auf Lebendzeit, und ich begleitete ihn - nun erft meis 3e tanger, je fleber I. 5

ner Existenz gewiß — auf seiner Reise nach Deutschland hieher — um mein Liebchen abzusholen, heimzufuhren.«

Justus staunte ihn topfschüttelnd an. » Wuns berbar;» sagte er hierauf: » In welche Berwandts schaft tommst Du aber nun, guter Wittenhoff? Du weißt nicht, was hier vorgegangen ist. Ich fürchtete schon für Dich...!»

"Ich ahne, was Dich schreckt;" sagte Wittens hoff leise: "Du bist aber wohl im Irrthum, oder fremde Bosheit hat Dich bethort."

"So?" fragte Justus: "So fomm und laß Dir zeigen, was ich fand....!" — Er stutte, als er des Alfovens Borhang offnete. Auf dem Tische des Zimmers stand ein Licht. Neben dem Tische saß ein junger Mann in Trauerkleisdern, den Kopf in die linke hand gestützt. Sein Auge starrte auf die Diele nieder; seine Rechte hielt das blutbesteckte Kleidungsstück, das Eis

mar von sich geworfen. Auf ber Diele kniete ein anderer Mann, weißhaarig, schwarz gekleisbet, mit Tonsur und Rabat, das Sammtkappschen und ein Brevier in der Hand, aus dem er mit tiefer halbleiser Stimme betete. Beide Herren bemerkten die Lauschenden nicht, und schienen einem sehr wehmuthigen Eindruck völlig hingegeben.

Justus blickte ben Freund fragend an. Dies ser winkte ihm zu schweigen, und, hinter die Borhange zurückgezogen, warteten sie, bis der Geistliche seine lateinischen Todtengebete beens bigt hatte. Der junge Mann erhob sich, umsarmte den Geistlichen, sprach noch einige halblaute französische Worte, faltete noch ein Mal und in stillem Nachdenken die Hande, kufte das blutbesteckte Gewand und trug es dann hinweg, begleitet von dem Abbé.

Du haft meinen Guteherrn gefehen;» fagte hierauf Wittenhoff zu bem Freunde :» herr von

Mirail ift's, und fein hofmeifter, ein murbiger Beiftlicher, ber ben jungen Mann zu allen Tugenden erzog. Das Schicksal feiner Eltern war traurig. Der Chevalier von Mirail, fein Bater, floh mit der Gattin und dem flebenjahrigen Rnaben vor ber Revolution nach Deutschland, hieher. In diesem wohnten die Berarmten, in dies fem Bemache fuchte fie ein reicherer Landemann und Ungludegefahrte auf, bem Gatten offen und frei feine Borfe, der Frau insgeheim feine Liebe bietend. Der Chevalier, arglos und einer beffern Bufunft entgegenharrend, nahm die Unterstützung an. Lange weigerte die Frau die Bergeltung. Endlich aber - bedroht von Mangel, hingeriffen vom Leichtfinn - bewilligt fie, mahrend einer Reife bes Mannes, bem Bersucher ein Rendezvous. In biefer Racht fommt ber Chevalier gurud. Grone mit bem Meffen Frante und einem Schreiner aus ber Nachbarschaft find in ber untern Stube wach, niemand fonst von ben Sausleuten. Grone öffnete bem Leiscklopfenden und leuchtet ihm bie Treppe hinan. Balb wird oben garm.

Chevalier hat ben Berführer gefunden; Die Des gen merben blant. Der Chevalier fallt nach furgem Rampfe, und ftromt aus zwei Munben, die ihm ber Andere in blinder Wuth verfest, fein Blut auf einer Diele aus. Grone und feine Gefahrten fommen herbei; ber Morber entflieht, wie im Wahnsinne. Fran von Mirail liegt mit ihrem Anaben jammernd auf ber Leis che bes Gemahle. Die Zeugen bes Berbrechens, ichon im Begriff garm zu machen, werben von ber Schonheit und bem herzzerreißenden Jammer ber Dame, von ber Bitte ihres schuldlofen Rinbes gerührt. Sie versprechen ju schweigen. Rachdem fie ben Tobten halb entfleidet und gefunden, daß fein Kunke mehr in ihm alimmt, versenten fie ihn in ben Ranal. Frau von Dis rail flieht mit ihrem Rinbe vierundzwanzig Stunden nachher. Es heißt in ber Stadt, fie fen ihrem Manne gefolgt. Den Morber hat ebenfalls hier niemand wieder gefeben. Inbeffen vertilgen Grone und feine Belfer, fo gut es ohne Aufsehen angeht, jede Spur der That.

Aber ben Bliden ber brei Manner entgeht jenes Tafelstuck, hinter welchem die Frau von Mis rail in der Angst ihrer Seele die blutige Weste ihres Mannes verborgen, die liegen geblieben war, ohne mit bem Leichnam verfentt worben zu senn. Sie verbinden sich noch ein Mal durch einen Schwur, nichts von ber Sache ju plaubern , um Grone's haus nicht in übeln Ruf, fich selbst nicht in eine gefährliche Untersuchung au bringen. Der Schreiner besiegelt bald feis nen Schwur mit bem Tobe; aber Franke wird immer ausschweifender, unzuverlässiger, und Grone, ber nun vor biesem Zimmer, wie vor jeber Gerichtsperson gittert, muß Opfer über Opfer bringen, um nur bes elenben Menschen Bunge im Baum gu halten, mahrend er bie Gie gene in bem Grabe bezwingt, bag er nicht eine mal feinem Beibe mitzutheilen magt, mas bem Chevalier begegnet. Frau Sara hat erst heute Abend aus bem Munbe bes Kurchtsamen von jener Schreckensnacht bas erfte Wort gehort. - Mittlerweile hatte ber Zeitenlauf bie Frau

von Mirail aus ihrem Elende nach Krantreich in ben Befig ihrer Guter gurudgeführt. Ihr Leben mar ber volliaften Bufe geweiht, mabrenb ihr Berführer, in einem fremden Belttheil feine Schande tragend, bort von bem Gifen eines falschen Spielers fiel. Krau von Mirail, balb hierauf felbst bem Tobe nabe, beschwor ihren Sohn, beffen Jugenberinnerungen noch fehr lebhaft find, diefen Ort zu besuchen, hier fur feinen Bater zu beten, und jenes Gewand, bas ber Bufall in Deine Bande spielte, an sich zu nehmen, wenn es noch porhanden mare: augleich ben Meister Grone burch die Tobesbotschaft ber Theilnehmer und Urfacher jener That vollig zu beruhigen. Er erfulte gern bie beilige Pflicht; mir, seinem Freunde, vertraute er, wie bem Ubbe, fein Borhaben. Wir folgten ihm, tamen hier an. Das Schicksal hat es bem jungen Manne burch Deine Unmesenheit leicht gemacht, ju feinem traurigen und boch ersehnten Schate ju gelangen. Er rechnet auf Deine Berschwiegenheit, und wird morgen wieder bie

Stadt verlaffen, in welcher ihn fo viele schmerge liche Erinnerungen truben.»

Justus schwieg nach biesen Eröffnungen eine lange Weile. "Wie man sich irren kann! " sagte er hicrauf lächelnd und sich die Stirne reibend: "Wie boch ber Schein trügt! Ich glaubte mich in die niedrigste Mordergrube von der Welt versett. In diesem stillen Hause ist übrigens auch von Anbeginn Alles so gesheimnisvoll gewesen; von der ersten Weigerung der Wirthin, mich aufzunehmen, bis auf . . . . .

»Frau Sara hat, wie sie mir gestand, ben lockern Studenten gefürchtet; « unterbrach ihn Wittenhoff lächelnd: »Susanne's Schönheit und den Wankelmuth der Weiber. Immer noch auf meine Rücktehr hoffend, im Gegensate ihres Mannes, wollte sie mir des Mädchens Treue bewahren.«

»Konnten Sie benn zweifeln, daß ich Ihnen tren blieb, bester herr Wittenhoff? a fragte eine suße Stimme, und Susanne stedte das Ropfs chen in das Zimmer.

»Ach, mein gutes Madchen!« rief Wittenhoff und schloß sie entzuckt in die Arme: »Run, Justus? Um die Freude bieses Wiedersehens hat Dich Deine Angst und Dein Schlaf gebracht.«

Juftus umarmte gludwunschend bie Gludlis den, schuttelte, stillschweigend um Bergebung bittenb, Grone's und feines Weibes Sand, versicherte ben abschiednehmenden Frangosen seine Berschwiegenheit, beschenfte bas vaterlofe Christels chen reichlich, - jog aber nichts bestoweniger am folgenden Tage aus bem Sause. Wittenhoff, ber bald mit Susanne nach Frankreich reif'te, thatig unterftugt, baute Grone fein ftilles Sauschen beinghe vom Grunde auf, gang neu in bie Sohe, und verlebte barinnen feinen und feines Weibes ftillen Abend. Jest aber ba er wie die Hausfrau Sara langst hinubergegangen, ba Mirail im Rriege gefallen, und mit ihm fein Saus erloschen ift, - ba Bittens . hoff mit Gusanne in Amerika wohnt, und Gro ne's Erbe, Christelden, lange ichon ihrent Manne in feine Beimath gefolgt ift, - ba

--

bas stille Haus lange schon in andern Handen, und der Name der Stadt, in welcher es steht, nicht leicht zu errathen ist, — jeto hat der damalige Student Justus kein Bedenken getragen, sein seltsames Abenteuer seinen Freunden einfach, wie er's erlebte, zu erzählen.

## Mus dem

## Leben eines Glücklichen.

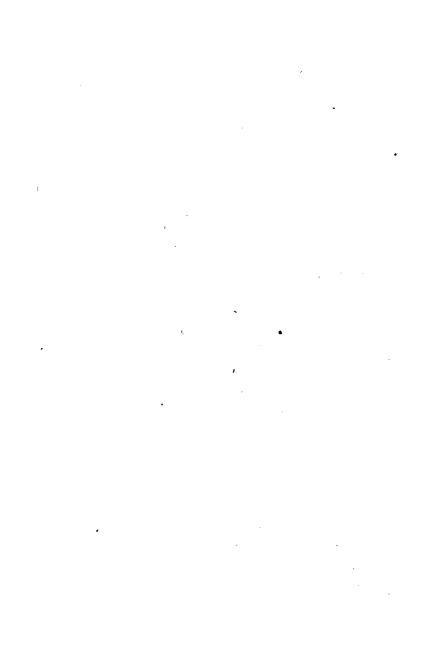

Man findet selten Glückliche, die ihr Glück begreisen; seltner noch solche, die es vor der Welt gestehen, für ihre Nachkommen aufzeichenen. Schon um dieser Seltenheit willen also dürften nachstehende Zeilen freundliche Leser sinden. Im Gegensatze mit so manchen Denkwürdigkeiten und Selbstschilderungen hat der Erzähler in vorliegenden Lebensfragmenten nur Gutes zu berichten, und wenn er in seiner schmucklosen Schreibart nicht viel Aushebens das von macht, so entspringt dieses lediglich aus der Gewohnheit, zufrieden zu seyn. Woher sollte bei dem ewig Zufriednen der Jubel kommen, da der ewig Unglückliche auch keine Thrane mehr findet?

<sup>»</sup>Wie mein Bater mit feiner Braut bekannt wurde, burfte ber Nachwelt ganglich gleichgul-

tig senn, ob ich ihr gleich sage, bag ihr Bund auf einem Gesellschaftsballe zu Montauban geknupft worden. herr hubert war ein schoner Mann; Demoiselle von Lafere ein niedliches Madchen; ihr Bater jedoch, vormals Senéchal, ich weiß nicht, wo? ein vornehmer herr, ber auf ben Sanbel meines Baters gering-Schägend berniedersah. Indeffen: mer miberftunde ben Angriffen zweier Liebenden ? Frau-Iein von Lafere murbe Madame Subert, und fügte ben Glang ihrer herfunft bem Wohlstanbe ihres Mannes bei. Meines Baters Ehrgeig wurde badurch angetrieben: er burftete nach aroffern Spekulationen, nach einem umfaffenben Wirfungefreis. Muthig entriß er fich, nach ben erften Klittermonden, bem Urm feiner Gattin, und schiffte nach ber Barbarei. Gutmus thige Freunde ermangelten nicht, bas Gerücht zu verbreiten, daß ein ungeschlachter Raper fein Schiff famt herrn und Equipage aufgebracht; bag man ihn gezwungen, Dienste bei Ge. maroffanischen Dajeftat ju nehmen. Betrubnis

fam über Madame Subert, ba fein Brief ihres Mannes die Ungludemahr widerlegte; Dig. muth und Reue famen über ihren Bater; Schabenfreude über bie verschmahten Rebenbuhler bes Raufmanns. Alle biefe Empfindungen maren jedoch vergebens. Mit bem gunftigen Winde lief Papa wieder in den Safen von Toulon ein; von Gewinnst beladen flog er zu ben Fus Ben seiner trauernben Frau, und die Stunde bes gludlichsten Wiebersehens murbe auch bie meiner Geburt. Unter herrlichern Ausvicien ist wohl felten ein Rind erschienen. Man versichert mir, ich hatte nicht geweint, wohl aber geschrieen vor Bergnugen und hunger, und fo blieb es auch. Die ersten Erinnerungen meines Berstandes find frobliche. Bater und Mutter lachten und scherzten immer, und ber ernstere Großvater stimmte fich, von ihrem Beispiel angeregt, zu einer recht anmuthigen Freundlichfeit. Gin junger Frangofe, ber Theil am leiche ten Blute bes Guben hat, ift unter ben Lumpen ber Durftigfeit frohlich; um wie viel mehr im

.

Berg schwer zu machen. — Die Mutter wie berstand eine Weile bieser Philosophie; ber nach bem Leben lechzenbe Gobn begriff fie aber schnell. Er bing einen Rrang von Immergrun an die Stelle, wo früher ber Senechal gesesfen, und langte nach frischen Rosen für fich. Wo hatte man freilich bamals Rosen gesucht, ba gang Frankreich von einem bichten Dornengeflechte umschlungen lag, ein hulfloses Opfer ? In dem eigenen Gemuthe allein; und - ich barf es sagen - in meiner Bruft fant ich bluhende Sprossen genug, woran ich Kreude baben konnte. Die Begebenheiten bes Tages jagten mich endlich mitten in die Dornenbecke. Mein Bater litt unter ber zwedlofen Qualerei eines Civilbeamten, ber ihm vor Zeiten neibisch geworden war, weil huberts Geschäfte fich iabrlich um ein Daar Centner Baaren bober belaufen hatten, als die Seinigen. Gerechtige keit — hieß es bazumal — sev nur in Paris au finben. Man bestimmte mich, bie Beschwerben meines Baters nach ber hauptstabt gu

Dir gebahnt. Deines Grofvatere Berbienfte werben Dich in ber Robe unterftugen; mein Credit wird Dich im Sandel fegnen; Deiner Mutter Bruder, Gouverneur eines toniglichen Militarinstitute, Dir zu ben Epauletten ver-Ehre und Austommen findest Du in biefen Standen, und ihre Unannehmlichkeiten find fast dieselben. Mergert Dich in ber Mas gistratur ein ungeschickter Borgesetter, im Danbel ber Druck ber Zeit, im Militar bie Strapate bes Marsches, ober bie Tragheit ber Gars nison, so trofte Dich mit bem Gebanken, baß Millionen bennoch nicht fo gludlich find, wie Du. Du wirst nicht so unvernünftig fenn, ben Berluft eines Processes, ober einen unverschulbeten Banferott, oder eine unbescheidene Ranos nentugel zu furchten. Erhalte Dein Berg rein, Dein Gemuth frohlich, und ftelle bas Uebrige Gott anheim. -

Ich nehme ben Bater bei'm Wort. Der Zus fall foll entscheiben zwischen meinem unbestimms ten Sehnen und ben Bunschen meiner Eltern.

Es werden Loofe verfertigt, Die Kamilienglieber zusammenberufen. Der Genechal in feiner ehrmurdigen Perude halt bie Urne; ich ziche: ich giebe ben Raufmann. Mein Bater und armte mich mit Freudenthrauen. Mutter - und Großvater munichen mir, ohne Digmuth, aufrichtig bas beste Glud; mir ift Alles recht. Bufrieden mit meinem Geschick benfe ich nicht mehr an die Chrenftellen im Parlament, an ben Marschallsstab. 3ch rechne, ich meffe, ich verpace, treibe Geographie, übe mich auf fleis nen Reisen, und che ich mich's versehe, ift ber Beitpunkt ba, ber mich meinem Bater als Compagnon beigefellen foll. Aber, Die Revolution ift auch ba, und fast mare unfere Saufes Glud gestort morben. Großvater beseufzte bie verflose fene Beit, Mutter flagte über die Wegenmartige, Bater fab in ber Zufunft noch eine Trubere. Aber, raich und besonnen zur That wie immer, traf er feine Magregeln, schloß fein Geschäft und fein Saus, bamit im Innern, unbemerft von Außen, ber Friede malte und bas Glud.

Diese freundlichen Götter blieben auch in dem Hause, dessen Penaten sie seit Laugem gewesen waren. Mochte es draußen sturmen und donnern: in unsern Mauern lebten vier zufriedene Menschen, die es wohl leiden konnten, wenn man in der ganzen Stadt nichts von ihnen wußte. Ich war indessen noch einmal so vergnügt, als die Familie, und darum gerade, weil die nächste Nachbarschaft recht viel von mir wußte. Ich brauche nur Therese, die als lerliebste Tochter des Notars Milon zu nennen, dessen Haus blos eine einsache Fenermaner von dem unsrigen schied, und ganz Montauban wie meine auswärtige Zuhörerschaft wiß genug.

So schwer es überhaupt fiel, bas eingezogene Madchen nur zu sehen, so schwer fiel es, hatte man es erst einmal gesehen, ihm nicht von ganzer Seele gut zu senn. Ich ersuhr es; was mir jedoch zu erfahren weit größere Freude machte, war: daß Therese mir auch von Herzen gut sen, Damit hatte Alles seine Richtige keit. Wir waren glücklich und blieben unschuldig.

Das Geheimniß ber erften garten Liebe ift uns widerstehlich. Das unfrige mar fo gut bewahrt, daß nur meine Angehörigen, und Theresens Bater, und ihre Jungfern und vielleicht hochstens noch einige Freundinnen bavon wußten. fagten bazu beifällig: "Ja!" Die Meinigen fahen auf Theresens Schonheit und Tugenb; ber Notar Milon auf mein zu hoffenbes Erbe. Die Revolution gerstorte auch biese harmonie. Milon ging als Abgeordneter nach Paris, murbe ein heftiger Rebner und Giferer, und traumte bald von Minister - wenn nicht gar von Kurften = Stuhlen. Er verbot Therefen eine fernere Berbindung mit mir. Meine Kamilie jog von ihrer Seite bie ftrengfte Grange. Man nannte mich und Therefen: Ppramus und Thisbe. Diefes hinberniß machte und jedoch nur glude licher. Wir maren ja im Bergen überzeugt, bag wir und fur bie Emigfeit liebten, bag wir und bennoch allem Unheil jum Trop, jusammenfinden wurden. 3ch hieß ja nicht umsonst nach bem Bater Bictor, nach bem Großvater Fortune und Amand nach ber lieblichen Mutter Amande! Die Zuversicht, die meine Brust erstüllte, hinderte die Schwermuth, bei mir einzustehren, als Therese, auf Befehl ihres Baters, Montauban verlassen, und nach Paris gehen mußte. »Auf Wiedersehen, mein kleines Herz!" sagte ich gefaßt, als sie in den Wagen stieg. "Gewiß! auf ewiges Wiedersehen!" antwortete sie durch Thranen lächelnd, und hiermit waren wir getrennt. Aber ein Engel war bei ihr, ein anderer bei mir, Boten der Hoffnung und des Trostes! Wie sollten wir verzagen? —

Un einem Morgen, balb nachdem Therese abgereist war, sanden wir auch an Großvaters Bette einen Engel siten, freundlich aber ernst, und der Bater sagte zu der senfzenden Mutter, und zu mir, dem Verstummenden: Seht ihn hier, den Glücklichen! Beneidenswerth ist, wer aus einer stürmischen Zeit so friedliche Reise hat! Wer die gebrechliche Hulle fallen lassen darf, wie ein bequemes Gewand, und still davon geht, ohne uns mit dem Abschiede das

bringen, und ich war bieses Auftrags froh. Die Herrlichkeiten von Paris und Theresens Herrlichkeit sollte ich schauen! Rascher Abschied von dem Bater, von der Mutter. Amande weinte; Bater sagte zu ihr: "Ist der Junge denn ein Kind, und ist kein Gott im Himmel? Er sieht nicht aus wie ein Berschwörer, nicht wie ein Spion, nicht wie ein verkleideter Priesster, nicht wie ein Fürst im Incognito. Der Sicherheitsausschuß wird ihm nichts in den Weg legen. Geh hin, Du, unser glücklicher geliebter Sieger! Alles Heil der Jugend und eines reinen Gewissens mit Dir!«

Noch ein Sandebruck, und ich fige im Wasgen, die Raber laufen, aber noch schneller meine Einbildungsfraft. Sie ist schon in Paris, als mir noch der brutale und zerlumpte Polizeiagent zu Sivry den Paß abfordert. Sie ist weit muder endlich als mein Korper, da sich nach ziemlich beschwerlicher Reise die Barrieren der Hauptstadt vor und aufthun. Ich hoffte von dem rastosen Getümmel Zers

streuung: aber, die Moglichkeit! ich febe nur Therese, ich bente nur fie. 3ch finde jedoch nur ihren Bater. Seine Bufte tragt, mit Rrangen ausstaffirt, ber Bobel burch bie Straffen; feine Reben im Convent und vor bem Berge schreien bie Colporteurs um wenige Cous in allen Gaffen aus. 3ch bore ihn endlich felbit von ber Tribune bonnern; ich treffe ihn auf bem Sicherheitsbureau, mo feine Stimme Bies les gilt, wo man nur von bem tugenbhaften Burger Milon rebet, wo Schaaren von Clienten nur nach bem uneigennutigen Burger Brutus Milon fragen. 3ch begrußte ihn höflich; er antwortet revolutionar. Raum hatte ich ben Mann wieder erfannt, ben man zu Montauban haufig, um feiner Frifur willen, pere de la Vergette nannte. Ein achter Sans-culotte, popular, wie fle Alle nach ber Reihe maren.

»Was machft Du bier, Bictor ?» — »Ich habe Geschäfte, Burger.» — »Welche ?» — »Bericht von meiner Seite.» Milon nahm meine Papiere, las, stedt: fle ein, und antwortete: »Laubsmaun,

ich will bas felbst beforgen. - "Wie freue ich mich, baß Sie selbst . . . » — »Dute mich, sage ich Dir. Wir find Alle gleich vor bem Gefete.» -- Allfo: baß Du felbst Dich bemuben willft ... " - »Landsmannschaft; ich fann ben Berflagten ebenfalls nicht ausstehen. Du follft von mir bo-Wo logirst Du ?» - «Im Wappen von Berry. - "In ber rothen Mute willft Du fagen. Gewohne Dir augenblicklich bie altmobis fchen Namen ab; man verfteht hier feinen Spag. Ich werde biefer Tage zu Dir fommen.» -.Warum erlaubst Du nicht, Burger Milon, bag ich ju Dir fomme?" - "3ch habe fein regelmas Biges Quartier. Gin Patriot muß überall fenn und nirgende; wie ber Blig fommen und geben. heute übernachte ich im Clubb; Morgen in eis ner Schenfe; übermorgen im Bureau irgend eis ner Section. Man muß immer unter bem Bolfe fenn, um vom Bolte geliebt ju werben, um nicht ben Reinden in bie Sande gu fallen. Dann und wann besuche ich freilich meine Tochter. bu! wie Dir bas Geficht flammt! Dhue 2meis

fel wurdest Du mich um Ihret willen gerne zu hause sprechen. Daraus wird Richts.» — "Aber, lieber Burger Milon, woher ber ploglische Widerwillen gegen mich?" — "Dein Bater ist kein Patriot, und ein Glud, daß ich ihm nichts zu Leibe thun will. Wir passen nicht mehr zusammen. Therese wird die Fran eines tapfern Bataillon-Chefs werden. Denke an eine Andere, mein Junge. Dein Geschäft soll seboch besorgt werden, als ob ich Dein Schwiesgervater ware.» —

Der sonderbare Mensch hielt richtig Wort. Ich hatte bas Bergnugen, nach Berlauf von einigen Tagen ein Patet nach Montauban zu schieden, bas meinen Bater zufriedenstellte. Es war sehr gut, daß ich's vorzog, einen Brief als Borlaufer meiner Person zu senden. Diese Letztere ware vielleicht der Sehnsucht meiner Eltern ein Bischen zu lange ausgeblieben. Entschlossen, den Aunehmlichkeiten von Paris noch einige Tage zu schnung, und in der Hoffnung, Theresens Mohnung zu erfahren, die mir der alte Milon



hartnäckig verschwieg, verlasse ich eben eines Morgens das Bett, als zwei Kerle mit dreis farbigen Schärpen bei mir eintraten. — » Dn heißest Bictor Hubert ?» — » Ja, meine Freunde. «
— » Aus Montauban ?» — » Ja, meine Freunde. «
— » Komm mit, guter Freund!» —

Rein Wiberstand. Von der Section zum Sicherheitsausschuß. Milon war unter den saubern Derren dieser Behörde, und benutte das Getümmel um uns her, mir zuzustüstern: »Deines
Baters Feind hat auch seine Minen springen
lassen. Wüthendüber unsern Erfolg, haben seine
Bertrauten Dich als requisitionspslichtig angegeben, um durch Deine Wegnahme Deinen Bater im Innersten zu verwunden. Sträube Dich
nicht, und verrathe mich nicht.» —

Therefens Bater: was da zu wählen? Ich schwieg und widersetzte mich nicht, als man mich unter Aufsicht vor die Commandanten des Restruttrungswesens schiefte. Einer behandelte mich grob, und meinte, ich hatte aus purer Aristofratie bis jest gezögert, unter die Fahnen zu tres

Man tonne mich erschießen laffen. Gin Undrer lachte, und behauptete : ich fen ein ftammiger Buriche, ber nie ju fpat tame, um bem Feind als Ranonenfutter entgegengetrieben gu werden. - Man vermaß mich, schrieb mein Signalement nieber. Gin magerer Felbscheer ftellte, um ber Form willen, an mir feine Untersuchungen an. Sein hungriges Besicht betrachtete mit Wohlgefallen meinen feinen Rod, die glanzende Uhrfette. - Durger, Du bift, fürchte ich, bem Afthma unterworfen !» fagte er endlich schnell, und brudte mir die Rippen bergestalt zusammen, bag ich faum antworten fonnte: meine Bruft sen vollig frei. »Ich glaube, eine Rrummung beines Rudgrathe ju bemerten.» -. Gott bemahre! ich bin vollfommen gerabe gemachsen. - Dun ftellte er fich vor mich bin, fah mir mit besonderm Ausbrud in Die Augen, und feine Sand flopfte mir von ohngefahr an meine Westentasche, worin es wie Gilber flang; eine bagumal in Franfreich feltne Erscheinung. -»Du hast gewiß außerft blobe Augen, Burger!» fagte ber Chirurg. — "Im Gegentheil, Burger. 3ch fche wie ein Falfe." —

Run ließ er von mir ab, und versicherte ben ubrigen herren: ich fen blind, ohne es zu wiffen. Unter lautem Gelachter ließ man mich ben Soldatenfittel anziehen : einen schlechten Bauernrod. Meine Muscabin = Garberobe murbe gur Berfügung ber Militarbehorbe gestellt, ein Gabel um meine Schultern gehangt, und die Bahn bes Ruhms war mir aufgethan. Unter einer horbe von Requisitionnare gesteckt, manberte ich dem Dépot zu. Traurig fast, und bennoch nicht ganglich ungufrieben mit bem Goldatenloose, ging ich, während meine Rameraden die Marfeiller-Symne fangen, burch die Borstadt St. PloBlich hore ich meinen Ramen Germain. nennen. Mus bem Tenfter eines ansehnlichen Saufes ruft eine Engelestimme : ald, Dictor! bist Du es nicht? Erfennst Du mich nicht ? - -»Therefe, mein Alles! mein Leben!» - "In welchem Aufzuge? - "Ich bin Golbat, meine Liebe!» - »Entfesliches Schidfal!a - »Trofte

Dich; bas Glud verläßt Deinen Fortune nicht!»

- »Bergiß mich nicht in Deinem getreuen Glude!«

- »Welche Ermahnung! Aber — Du, meine Liebe... er Bataillon. Chef... e. — » Sey ohne Sorgen, Geliebter! Er ist in Deutschland, und ich bin eine freie Burgerin!« —

Diese Worte, die alle Gibschwure ber Treue in fich faßten, ermuthigten mein herz mehr als ber Trommelschlag, ber mich von bannen rig. Auf bem Marsche hatte ich hinlanglich Zeit, mein Glud forgsam zu zergliebern. Baters Prozeß mar gewonnen, und ich mar aus meinem apathischen Buftande in Thatigfeit verlett. Bare ich nicht als Conscribirter aus Paris gezogen, hatte ich nimmer Theresen ges feben, nimmer aus ihrem Munbe bie Worte gebort, bie mich gum Selben machen mußten. 3ch batte Urfache, mit meinem Loofe gufrieben gu fenn. Bon ber Grange, ju welcher mir eilenbs gefandt murben, fchrieb ich meinen Eltern. Barfuß, aber voll Zuverficht, schlecht bemaffnet, aber voll Muth, betrat ich Deutschlands Boben als

ein wohlwollender Reind. Ich schrie wie meine Befahrten: Rrieg ben Schloffern! Friebe ben Butten! Aber ich verbrannte weder Schloß noch Dorf. 3ch faßte ben Goldatenton auf, aber bie fremden Leute hatten mich lieb. Gin ftattlicher Schnurrbart schmudte mich, aber bie Rinder meiner Wirthe durften ihn harmlos gergaufen. Die Gelegenheit erfchien endlich, meine Selbens tugend zu entwickeln. Wir ftiegen auf feinde liche Bataillone. Wir fochten wie die Lowen, errangen Sieg und Beute. 3ch fur meine Perfon erhielt geboch einen Denfzettel von Blei in ben linfen Urm. Mit bem exergieren mar's vorbei. Ein Sapeur schuitt mir mit bem Taschenmeffer bie Rugel aus, und mein Chef fagte mir freundlich : Durger! Du haft Deine Schuls digfeit gethan. Lazarethe haben wir vor ber hand nicht, und Du wirst Dich nicht fangen laffen wollen, um in einem feindlichen verpflegt zu werben. Geh baber nach bem Baterlanbe gurud, und follte gufalligerweife Dein Urm nicht fteif werben, so tomme wieder, an unsern Lor-

beern Theil zu nehmen. Die Reffelfameradschaft belud mich mit Rommisbrod und Grußen an Eltern und Liebden in der Seimath, und ich machte mich auf ben Rudweg; ohne Epauletten amar, aber mit ber besten Aussicht auf eine Burgerfrone, und bas frohlichste Wiedersehen. Wie gludlich mar ich in meinen hoffnungen! Die Bunbe brannte nicht, aber meine Phantafie fprubte Runten. Geitbem hatte fich jeboch Alles im Ruden ber Armee verandert. Gie war von ben Feinden umgangen, an verschiebes nen Orten geschlagen worben, und ich banfte es einem Menschenfreunde, der mich mit einer mittelmäßigen Burgerfleibung verforgte, bag ich, einem harmlofen Wanderer ahnlich, burch bie feindlichen Poften fam. Gine fleine Stadt, bie auf meinem Wege lag, und bie ich fruber von frangofischer Garnison besett, verlaffen batte, fand ich unter frember herrschaft wieber. Gin ungarisches Grenabierbataillon hatte fie uberfallen, bie frangofifche Befagung gefangen gemacht. Bei bunfelnbem Went fchlich ich mich

in's Thor, und betrat bas Wirthshaus am Martte, mo ein geringes Mahl mir Rrafte geben follte, noch in der Nacht weiter zu gehen. Kast bereute ich meinen Borfat. Un der Stubenthure hielten zwei Grenadiere Wache. schlechtes Deutsch tauschte indeffen die Ungarn. Sie ließen mich ruhig eintreten. Der Wirth, ber mich erfannte, verstand meinen Binf, und behandelte mich , wie einen einheimischen Baft. Auf der Ofenbant lag jedoch Giner, der mich genauer in's Huge faßte: ber gefangene franzofische General, ber Commandant ber bezwungenen Garnison. Gepad aller, Urt ftand und lag um ihn her, und mahrend bie Grena. biere Brantwein tranfen, und fich in ihrer Landessprache gerauschvoll unterhielten, fragte mich ber Meneral, faum ben Mund bewegend und ohne aus feiner bequemen Stellung zu meis chen: » Seit Ihr nicht ein Franzose? « - » Sa doch, -Burger General.» - »Gin braver Patriot ?« -"Ich schmeichle mir, es zu fenn.» - Boltet Ihr einem Patrioten helfen ? - »Rede Burger » -Se tanger, je lieber I.

»Ich bin friegsgefangen. Gie wollen mich nach Ungarn schleppen. Ich habe mir zwar in ber Rapitulation zwei bebedte Fourgons vorbehalten, als ein undurchsuchtes Eigenthum. Aber mir fehlt bas Beste: baar Geld. Unter meinem Ropfe ruht die Regiments - Raffe. Es mogen ein vierzigtausend Livres in Affignaten barinnen fenn. Das nutt mir jeboch bas Papier? 3ch gebe ben gangen Bettel fur funfzig Louis. b'or hin, wenn Du mir fie schaffen fannst. Die Ration, die taglich barauf losmingt, vermißt das Lumpenpapier nicht. Ich brauche aber flingendes Gold. - Er schwieg, und ich befann mich im Stillen. 3ch führte bie Borfe eines feindlichen Offiziers, ben ich gefangen genommen, alk ich meine Bunbe befam, bei mir. Gie chthielt allerdings mehr d funfzig Golbftude .- , ging mit mir gu Rathe, und Menschenliebe, wie eine Erleuchtung von Dben, bewogen mich, burch ein faum Bemerkliches Ropfniden mate Ginwilligung, ju geben. 3ch ging hinans, beim Schein ber Laterne im Sofe

mein Gelb abzugahlen, und empfieng bagegen, indem ich es bem General verftohlen hinreichte, eben fo verstohlen ein ziemliches Papierpafet. Wir hatten und gegenseitig im Beben und Empfangen tauschen tonnen. Unbesehen fchob ein Jeder das Seinige in die Tasche, und weis ter murbe furber fein Wort gewechfett. Dir fragten nicht einmal nach unfern respectiven Ramen, und ich machte mich bald auf; verließ auf einem verstedten Wege bie offene Stadt, lief auf der mohlbekannten Beerftraße fort, Rieß auf wenige Difets, die ich umging, und hatte das Bergnügen, im Goldschein bes Morgens ben Rheinstrom vor mir ju feben. Run erft magte ich's, hinter einer bede verborgen, meinen Schat naher zu besehen, in ber That einige und vierzigtaufend in febere leichten Affignaten. Gin eben formeter Rahn, vom Zufall herangeführt, und Tom Slud beflügelt, trug mich an ben frangen Boben.

Welche Zufriedenheit ermanne Gein herz, meine Seele! hatte ma and nicht zum Solo

baten gepreßt, nimmer hatte ich jene Munbe erhalten, nimmer jenen Taufch gemacht, nimmer das Glud bereiten konnen, das ich jeto zu bereiten im Stande mar. Rinbesliebe trug ben Sieg über bie Liebe ju Theresen davon. Unter bem Schute meines verwundeten Urme und meiner schlechtgeschriebenen Marschrute steuerte ich gerade nach bem Guben, und langte endlich zu Montauban an. Wie verandert fand ich Alles! Meine Eltern maren beinahe an ben Bettelftab gefommen. Ihr machtiger Feind hatte die Oberhand gewonnen; noch tuckischer geworben, feine Macht migbraucht; alle feine Gegner ruinirt, und faß jest als Reprasentant zu Das ris, ein Proconsulat zu erfaufen. Milon bas gegen hatte de vollige Riederlage erlitten, mit Mube Ropf gerettet, und Montaus ab seiner Tochter nur ein Dachban, wo ftubchen bliebe zum neuen Aufenthalte gewählt, gludlich, Dibichreiber in Scham und Dunfelheit fein ... friften. -

3d mar ber meffigs ber Meinigen, Die

Mutter schluchzte an meinem Salfe; ber Bates brudte freudig meine Sande. Gin Suhn in ber Reissuppe murde bem verloren Geglaubten als ein willfommenes Kestmal aufgetischt. - »Wie' geht es, meine Eltern?» fragte ich noch hinter dem Berge haltend. Die Mutter gudte bie Achseln. Bater fagte jedoch freundlich wie immer: »Recht aut, mein Gohn. Wir leben ig, find gefund, lieben uns noch wie Anno 70. 3ch verbiene unseren Unterhalt als Rechnungsrevis for bei bem reichen Drole, ber einft mein Las denbursche mar. Unfre Wohnung ist zwar jeto gemiethet und viel fleiner als fonft, aber bequem und reinlich wie fonft; schoner heute als bas Schloff zu Berfailles, weil Du wieder ba bift." Was ginge uns ab?«

"Ein Eigenthum, meine Eltern; ein Besithethum für Ihre alten Tage. Ich inge es mit."
— Sie staunten, die Guten. — "Wie stehen die Affignaten noch?" — Noch kostet's Galeer renstrafe, wenn man sie nicht als Zahlung nimmt, aber es wird bennoch über Nacht mit dem Lum-

vengelbe porbei fevn. - . So muffen wir noch beute handeln. 3ch will ein Gut taufen. -Du? - - 3ch habe Beute gemacht, und febne mich nach einem bequemen Rationalgut.» - Du?. - Steht nicht ein folches in ber Gegenb ju erhandeln ?» - »Ein Du-Bend fur Gines. Der Pachthof ju Galeffis, ber alte Donjon von Gibout, bas Berrenhaus au Barral. - "Recht; ich befinne mich auf Dies fes Lettere. Laffen Sie einen Wagen tommen; mir muffen beute noch binuber; es befeben. es taufen und gufrieden gu Bette geben!. -Es geschah, wie ich gesagt. Der gegenwartige Eigenthumer bes Guts, von ben contres revolutionaren Bewegungen bes Gubens beunruhigt, beeilte fich, bas gefährliche Befitthum, bas Riemand taufen wollte , um einen febr geringen Preis Buufchlagen, und mit ben erhaltenen Papieren fchuell zu fpefuliren, bevor fie ihren Berth verlieren mochten. Contraft und Bahlung wurden in Richtigfeit gebracht, und es vergingen nicht acht Tage, fo wohnten wir in

bem herrenhause zu Barral. Welche Quellen von Glückfeligkeit gingen nun vor unserm Gesmuthe auf, und welche Glückfeligkeit gedachte ich noch hinzuzufügen! Therese fehlte noch zu Barral.

Ich entschließe mich furz und gut. Den Arm in der Binde, den Schnurbart sauber gekrausselt, die Cokarde auf dem Hute, und die Rastionalgarde-Unisorm auf den Schultern gehe ich nach der Stadt, klettre zu Milon's Mansarde empor. Mit einem Schrei des Entzückens fliegt Therese, reinlich und züchtig wie eine Bestalin gekleidet, an meinen Hals. Papa Milon neigt verwirrt das wieder bepuderte Haupt. Seine Lippe schweigt, aber seine Züge bekennen die Reue über tadelnswerthe Berirrungen. — »Mein Bictor!« jubelt Therese, «ich bin Dir tren gebliesben! ich habe nicht gezweiselt, das Du mich in meinen jetigen Berhältnissen aussuchen würdest!»

— Mein Ruß antwortet ihr, dem stummen Bater ein stummer Sandedruck, und ich fage, Frahlend von Freude: »Meine Freundin! Mein Herz ist gesund, aber mein linker Arm taugt nicht mehr viel. Goldne Achselbander zu gewinnen gelobte ich, und bringe bennoch nur wollene aus dem Feldzuge. Stören Dich übrigens diese Mängel nicht, und liebst Du mich noch, so gib mir die Hand und folge mir. Ich habe ein Haus für Dich und Deinen Vater, und offene Arme und versöhnte Herzen erwarsten Euch darinnen!»

Therese weinte. Milon war gerührt und besichamt. "Herr hubert!» stammelte er, ben Respubliftitel vergessend, "ich weiß nicht, ob mir die Ehre erlaubt, Ihrem Antrage so schnell zu entsprechen. Ich hatte Sie gefrankt, beleidigt. — Theresen versprochen —»

»Was Brutus gethan» — erwicberte ich '— 
ngeht ben Rotar Milon nicht im geringsten an. '
Was aber ben BatailloneChef betrifft —»

"Er ift umgetommen;" unterbrach mich Therese beinahe frohlich: "fein helbentod befreiete mich von einer unerträglichen Bewerbung und von ber schweren Pflicht, bem Bunfche meines Baters gegenüber » Rein» fagen zu muffen. Ich zögere jest nicht; ich ziere mich nicht. Bictor Hubert! foll ich Dein Weib fenn? Rimm meine Hand. Wir haben gehofft, wir haben vertraut: wir haben überwunden!» —

Die Engel, Die fich bisher unferes Gefchicks angenommen, hatten ihr Wert vollendet, und meilten babei als freundliche Zeugen. Das vermaiste haus zu Barral murbe ein Tempel bes Blude. Die breitblattrigen Platanen bes Sofe beschatteten eine fichere Freiftatte. Mein Bater verwaltete die Defonomie ber Kelder, meine Mutter ben Sanshalt; Miton beschäftigte fich. wieder mit der verlaffenen Jurisprudeng. These rese und ich hatten vor ber Sand mit unserer Liebe vollauf zu thun. Die Sonne, Die unfern Chemorgen beschien, bestrahlte auch bas leichter aufathmenbe Land. Bor nicht gar geraumer Beit hatte man ben Frangofen erlaubt, wieder an einen Gott zu glauben; und ichon fegnete fie der barmherzige Bater. Der Schrecken borte auf. In bem Chaos begann es lichter ju mere

Blut . und Thranenquellen verflegten; ben. Klüchtlinge fehrten wieder, und die Burudgebliebenen bachten nicht mehr an Flucht. Je mehr aber unfer Befithum bluhte, und je mehr ber Fruchte es trug, je tieffinniger murbe Schwies gervater Milon, und bie Unruhe, bie ihn gu verzehren ichien, mar ein Mifton in unferm frohlichen Dasenn. Ich fragte ihn endlich nach ber Ursache. - «Ich habe Scrupel, lieber Sohn.» - Belche ?» - Der Unfauf Dieses Schonen Buts beunruhigt mich. - Micht mehr als bas? Mein Gemiffen, - ein fehr gartes, ift gang rubig. Der Convent hat meine Eltern ruinirt. 3ch habe uns mit feinen elenben Affige naten wieder aufgeholfen. Die Raffe jenes Regimente mar ohnehin vergeffen. Die Gelbfabrifation fostete ben Fabrifanten nichts. ber Berkaufer biefes Guts hat nichts verloren. Er hat mit Papier gefauft, gegen Papier vertauft, und als eifriger Spefulant gewiß nicht babei eingebußt. Alles ift in ber Ordnung.» alber bie urfprunglichen Gigenthumer Barrale,

mein Sohn ?» - «Die Kamilie ift theils unter bem Beil ber Revolution gefallen, theils im Auslande umgefommen. Deines Wiffens lebt feines von ben Mitgliedern bes Saufes Poujon mehr. - "Menn aber bennoch? Wenn ber rechtmäßige Befiger einst wieberkehrte - arm, hulflos, in Noth und Elend verschmachtenb, und in feinem ehemaligen Gigenthum nichts fande, ale Leute, Die ihn bartherzig baraus verweisen?» - «Sie qualen mich mit ungegrundeten Bedenflichkeiten. Aufrichtig gefagt: ich erwarte bergleichen von dem Burger Brutus Milon nicht; ber einst felbst von ber Tris bune bes Berge alles Gut ber Emigranten ale verfallen und berrenlos erflarte. - . Cben barum, mein Sohn. 3ch habe die Leibenschaft ber Zeit erfannt. Das Unglud hat mich weiser und beffer gemacht. - . Co wollen wir ein Bleiches von bem Glud ber jegigen Beit erwarten, und es nicht mit eitlen Borfpiegelungen truben. Laffen Gie und arbeiten und ben gunftigen Augenblick benuten. -

Die Unterredung war nicht ohne Frucht für mich geblieben. 3ch brach ber Liebe an Zeit ab, mas ich einer verdoppelten Thatigkeit guwendete. 3ch erhielt Lieferungen fur die Urmeen. Ohne ein Schurfe zu senn, gewann ich bedeutend in jener Epoche bes Leichtsinns und verschwendrischen Berwaltung. 3ch mar ein vermögender Mann, als Therese mich mit eis nem Sohne beschenfte, ber auf ihr ausbrudlis ches Berlangen meinen Ramen führen mußte. Run begannen bie Grofeltern in bem Enfel wieder jung zu werben und nen aufzuleben. Der horizont mar heiter und belle über unferem Saupte, und ber truben Bolfchen auf Mis Ions Stirne achteten wir insgesammt nicht. Jahre flossen wie Tage hinweg, und Kranfreich war wieder Frankreich geworden. Da fam ich eines Abends von einer fleinen Wanderung in ber Rachbarschaft nach Sause. 3ch sah in ber Dammerung, bag ein, Mann an bem eifernen Gitterfrang lehnte, ber ben bof umgab. ftarrte unverwandt nach bem Saufe. - Buten

Abend, mein Berr!» fagte ich freundlich. "Sind Sie ein Frember, ein muber Reifenber, fo mdgen Sie erfahren, bag bie Lichter hinter jenen bellen Kenstern ben rechtlichen Mann gastlich einladen. Man gablt von hier aus noch zwei starte Stunden nach ber Stadt, und ber aus. getretene Tarn macht die Aufpfade fur ben ber Gegend Unfundigen gefährlich.» - "Mein Freund,» antwortete der Mann: emir ift gleiche viel, wo ich bleibe. Lagt mich hier.» - "Im Freien?» - "Ich bin es gewohnt." - Das werbe ich nicht zugeben. Ich bin ber Gigenthumer bieses hauses, und bitte Sie . . . » — »Sie? Sie find ber Besitzer Dieses Gute? Las den Sie mich nicht zu fich ein. Thun Sie bas nicht.» - » Marum nicht? Gie scheinen mir ein Ehrenmann. - »Ich bin Ihr Keind, Ihr geborner Feind, herr! Dies haus mar mein. In jenem Zimmer murbe ich geboren. 3ch bin ber lette Poujon." - "Benn bas ift, mein herr, so muffen Sie mit mir eintreten, und feben, wie fehr fich Ihr ehemaliges Gigenthum

verandert hat.» — »Was glauben Sie? Wo benten Sie hin? Lassen Sie mich los.»

In dem Augenblick jedoch hatte ich mein gewohnliches Signal burch einen Pfiff gegeben. Jacques offnete bas Gitter, ich jog ben wiberstrebenden Fremden in den hof, und mein Bater fam und mit einem Lichte entgegen. Mein erfter Blick fiel auf ben Fremben, ber feinige auf mich. Wir staunten. — »Sind Sie nicht?» - »Mein Gott, und find Sie nicht . . . ?» - Der General, bem ich bagumal . . . -Der junge Bleffirte, ben ich vor Jahren .... - »Sie, ein Ponjon? . . . » - »Sie, herr biefes Saufes?» - »Durch jenes Gelb, mein Beneral!» - »Geltsames Berhangniß! 3ch felbst mußte beitragen . . . » - » Bahrhaftig , Beneral, Sie haben's nicht umfonst gethan. . -»Das glaube ich felbst!» sagte er, ba er Thes refens und Milons ansichtig wurde, bie uns im Saufe entgegentraten. -

. "herr Baubouin!» rief bie Erstere erroe thend, ber Lettere erbleichenb. Der General

stand versteinert. - . Woher fommen Sie! Bir glaubten Gie tobt! Erflaren Gie! --3ch erricth halb und halb. Therefens chemaliger Berlobter ftand vor und. 3hm hatte ich mein Glud zu verbanfen; mahrlich ein feltfames Berhangniß! Die gange Begebenheit faumte nicht, flar zu werben wie ein heller Tag. Der Beneral ergahlte: . Meinen Eltern gehorte bieß haus. Ich mar ein bofer Junge, ber ihnen entlief, als die Revolution ausbrach, und vom Freiheiteschwindel bethort, nahm ich unter bem Ramen Baudonin Dienste unter ben gardes françaises. In bem Laufe ber fturmischen Beit wurde die Truppe, ju ber ich gehorte, aufgelost, in andere Regimenter verfett, und mich führte die Pflicht an die Scefusten; bann in bie Bendee. Ich abnte nicht, daß indeffen die Tyrannei meine Eltern auf's Schaffot ichleppte, bag mein eingiger Bruber unter ben Royaliften fiel. Bom Taumel hingeriffen, vom schnellen Avancement geblenbet, vergaß ich Seimat und Familie, und Riemand ertuhr meinen Ramen,

ber mich bazumal verbächtiget hatte. In Paris ward mir zufällig bie Rachricht von bem Enbe der Meinigen, von dem Berfauf ihrer confiscirten Guter. Fruchtlofe Reue nutte nichts. 3ch trostete mich, so gut ich fonnte, und die Bemerbung um ber liebenswurdigen Therese Sand gab mir bie Aussicht auf ein zufunftiges nahes Glud. Ihren Widerstand hoffte meine Bestanbigfeit ju besiegen, und bes Rriege Trompete rief mich zu neuen Thaten, die mich ihrer murbig machen follten. Fortuna mar mir hold; der Bataillonschef murde General, aber plotslich fam bas Unheil herbei. herr hubert erinnert fich meiner traurigen Lage, ber Sulfe, Die er mir leistete. Jenes Gold machte allein mein Dasenn erträglich. Wortbruchige Feinde plunderten meine Sabe; meinen goldnen Schat hatte ich jedoch gut verborgen. Auf der ungarischen Restung, wohin man mich schleppte, ichmachtete ich lange Freudenlos. Menschenfreunde, beren es in jenen fernen Wegenben eben fo viele gibt, ale in bem schonen Baterlande, erleichterten endlich meine Lage. Ich machte ben Sprachmeifter, ben Lehrer in ber Rechtfunft. 3ch gewann erträgliche Freiheit, manchen dem Gefangenen unschatbaren Genug. Bon den mandelbaren Regierungen der Beimat vergeffen, glaubte ich jedoch nie mehr diese Klus ren wiederschauen zu durfen. Endlich offnete bie Rurfprache unferes Belden meinen Rerter. Sch flog nach Paris, um daffelbst beinabe gu verbungern. Gin ehemaliger Unteroffizier meis ner Brigade, ber jest die Generals - Uniform tragt, verleumdete mich bei'm Rriege ninifter, Schilderte mich als einen gefährlichen Jafobiner. Alles mar von meiner Seite vergebene Muhe. Aller hoffnung auf fernere Unstellung verluftig verließ ich auch die Hauptstadt, entschlossen, nach ber Levante ju geben, und bem Großherrn meine Dienste anzubieten. Den Ort zu feben. an dem ich meine Rindheit vertraumt hatte; feinem Berlufte und meinen Eltern eine Thrane ju weihen, scheute ich feinen Ummeg. 3ch erreichte bas geliebte Saus, um hier bas uberrafchendfte Wiederfinden ju erfahren.»

Das ist Gottes Finger!» sagten meine reblischen Eltern, und warfen mir bedeutende Blicke zu. Die Aufforderung war aber unnöthig. Mein Herz hatte schon bas seinige gethan. — "Sie sind mein Gast, mein General! redete ich den Mann an, aus dessen Gesicht viel Kummer sprach. — "Darf ich's annehmen?" fragte er beinahe schüchtern. — "Ich war Soldat, Gesneral. Unter Wassengefährten gilt ein Wort." Wir drückten und die Hande, er blieb.

Ein Paar Tage ging Alles vortrefflich. Ich und meine Familie, wir schwammen in Ents zuden. Allein Poujon ertrug dieses Daschn nicht lange. In seiner Eltern Eigenthum ein fremder Gaft, — ein fremder Gast am Tische der Frau zu seyn, die er einst angebetet,.. das war zu viel für den Ehrenmann. Eines Abende rief er mich in ben Garten, und fagte furz und bringend: "3ch gehe morgen, mein Freund !? - »Warum?» - »Es leibet mich nicht. Ich muß handeln, thatig fenn. Ich verfummere in Tragheit.» - » Wohin mein Freund? « - »Bu ben Turfen.» - »Soll ein braver Mann fich dem Baterlande entziehen ?» - »Das Baterland ftogt meinen Urm gurud.» - » Duffen Sie gerade mit bem Degen unserm Franfreich bienen?" - "Die sonst? Mir mangelt es an Allem zu einer anderen Unternehmung. Raum werde ich Marfeille erreichen fonnen, und baue dort auf die Willfahriakeit eines ehrlichen Schiffes Capitans, der mich als blinden Paffagier nach ber Levante führen foll.» - » Bebieten Gie uber meine Borfe." - "Rimmermehr. - Ich bin ohnedieß in Bergweiflung, Ihnen die funfzig Louisd'or fculbig bleiben zu muffen, die . . . - Enden wir dieses peinliche Gesprach. Rom. men Sie auf mein Zimmer. -- »

Wir gingen bahin. — »Dieses Gelb ift bas 8\*

Ihrige," fagte ich, indem ich ihm einige Wechsfel übergab. — "Mas soll das?" — "Es sind 44,000 Livres, die ich von Ihnen erhielt. — "Mein Herr, wollen Sie mich beschämen?" — "Keineswegs. Ich erleichtere nur mein Gewissen. Ich bin nicht im Stande, Ihnen Ihrer Eltern Eigenthum abzutreten, aber fröhlich, diese heilige Schuld abtragen zu können." — Der General bedachte sich eine Zeit lang. "Ich gab Ihnen elendes Papier, nach dem Niemand je mehr gefragt." — "Ich fauste damit wie für das beste Geld. Billig ist und recht, daß ich's Ihnen wieder erstatte. —"

Reue Ueberlegung bes Generals. — "haben Sie die fünfzig Louisd'or abgezogen? — "Da, mein General. — "So nehme ich das Uebrige. Sie handeln recht, mein Freund, und ich will Ihnen beweisen, daß ich auch verstehe, was Recht ist. Morgen reise ich demungeachtet; aber Sie sollen von mir horen.»

Bir fprachen meiter fein Mort barüber. Poujon blieb bei feinem Borfage. Er ging ohne gu fagen wohin, aber mit bem Berfprechen, balbigft zu schreiben. Bater Subert, Mutter Amande maren zufrieden mit mir; Milon mar ganglich beruhigt. Therese verdoppelte ihre Liebe, und ich war im haus und Gewiffen reicher als je, obgleich mein baares Bermogen mit bem Beneral weggegangen mar. Bir fchrantten uns ein, ich arbeitete breifach, und ber Tert unferer vergnügten Abendunterhaltungen mar ber madre Freund Poujon. Rur zu bald murben biefe Unterhaltungen gestort. Gines Morgens eilten Bened'armes in meinen Sof, traten zu mir in die Stube. Meine Frau mar mit meinen El. tern und bem Anaben zu einem Kamilienfeste in ber Rachbarschaft gefahren. 3ch wollte fpåter nachfommen, und ber alte Milon allein mar bei mir. Die Marechaussee ratificirte mir ein Mandat de Depot von bem Untersuchungerichter in Montauban. 3ch ftaunte; Milon erfchract au Tobe. Jebes Warum? Wozu? war an ben

ftummen helfern ber Macht verschwendet. Ich machte mich fertig, augenblidlich mitzugeben. -"Mas fage ich Ihrem Beibe, Ihrem Bater ?" rief handeringend ber verzagte Brutus. - «Daß mich Geschafte eilenbe nach Paris gerufen; weiter nichts: auf Ihr Wort!" - Er gab's, obschon nicht mit bem besten Borfate es zu hals ten. 3ch fleibete mich an, mahrend ein Commiffar meine Daviere und Register pacte, pergeichnete. Ich fuhr mit bem Manne ab; verweilte nur eine halbe Stunde zu Montauban, wurde meiter nach Paris geführt, und au secret in bie Conciergerie gefett. Beinahe hatte ich mich jego, jum Erstenmale in meinem Leben ungludlich gefühlt, allein bie nachfte Betrachtung gab mir Ruhe und Zufriedenheit wieder. -Ich mußte mich ja unschulbig. 3ch mußte, baß bie Meinigen feinen Zweifel in meine Redliche feit segen konnten, bag nach turger Trennung ein boppelt gludliches Wieberfeben und vereinis gen muffe. In meinem ftillen Zimmer traumte ich mich in bas hausliche Glud, und es murbe

vollig Friede in mir, als ich bei'm Berbor erfuhr, bag ich ber Beruntrenung in meinem Lieferungsmesen angeflagt worben. Gin undante barer Mensch, ben ich, als Anabe fast, in meis nen Dienst genommen, seiner Ausschweifung halber wieder baraus entfernt hatte, mar aus Rache mein Unflager geworben. Meine Schulde lossafeit überstrahlte bei weitem ben Scheinverbacht. Die Untersuchung schmetterte bie Berleumbung nieder, meine enge Saft borte auf, und die ersten Besuchenden, die ich bei mir fah, maren Mutter Amande und mein liebes Weib, mit Freude und hoffnung in ben Bugen. Run empfand ich erft bie Bonne, geliebt zu werben. Des Rerfers Ungemach mar nothig gemesen, um mich vollständig über mein Glud zu belebe ren. Die Frauen maren nach ber hauptstadt gefommen, um fich bem Conful zu Fugen gu werfen. Die Gerechtigfeit ber Commission hatte ihnen diesen Schritt erspart, und der brave Pouion, ben fie unvermuthet aufgefunden, ihnen gugefagt, felbft mit bem Conful ju fprechen, um

bas lette hinbernis, bas meiner Rudfehr entsgegenstand, aus dem Wege zu raumen. Ich hatte also auch einen treuen Freund, der nicht saumte, sein Wort zu halten. Un der hand meines Knaben trat er zu mir in die Conciersgerie in glanzender Uniform, aber leuchtender von Selbstzufriedenheit. Mit einer hand reichte er dem Aufseher des Gefängnisses den Befehl, mich auf der Stelle in Freiheit zu setzen, mit der andern gab er mir ein Schreiben, das der erste Consul eigenhändig erlassen. Es lautete kurz und bundig, wie solgt:

"Mein Herr: Der Bericht ber Commission hat mich von Ihrer Unschuld, ber Brigade. General Poujon von Ihren Tugenden in Kenntniß gesett. Dafür werde Ihnen von der einen Geite Ihre Freiheit wieder: von der anderen mein Dank im Namen der Nation. Die Rückgabe, die Sie durch den General an Ihr Baterland machten, ist erkenntlich anzunehmen.
Weniger die Summe, die im Berhältniß zu

den Bedürfnissen Frankreich's unbedeutend ift,—
als Ihre meigennüßige Landlung wird Ihnen
zu Gute geschrieben werten. Bon heute an
nehme ich Ihren Sehn Bicter unter die Eleven
meiner Marine. Ich will auf sein Fortsommen betacht seyn. Ih neu selbst habe ich nech
teine Stelle, keinen Orden zu verleihen. Nehmen Sie dafür meine freundschaftliche Achtung.

Ich tüßte bas Schreiben; meine Frauen benetten es mit Thranen. Mein Schn hüpfte an meiner hand. Der General zog mich mit freundschaftlicher Gewalt aus dem Kerker. — "habe ich Alles begriffen, ebler Poujon? Sie gaben bas Geld an den Staat zurück?» — "Rastürlich, das war Recht." — "Sie haben Richts für sich behalten?" — "Rein, mein Freund. Rühmen Sie indessen ja nicht meine Uneigen nützigkeit. Ich wurde in meinem vorigen Grade wieder angestellt, genieße des Consuls besondere Gunft, und ihr verdanke ich's, daß ich zu Iherer Zufriedenbeit beitragen konnte." —

Ich umarmte ihn schweigenb, mahrend mein Berg mit taufend Bungen gu mir rebete. Dann flog ich nach ber Beimath, zu welcher mir leis ber er nicht folgen fonnte; nicht er, nicht mein Sohn, ber unter feiner Aufficht in Paris gus rudblieb, um fich zu bem Abgang nach Roches fort vorzubereiten. Rrange ber Freude empfingen mich ju Barral. Die fconften Rrange hing man jedoch über bem Bilbe bes Generals auf. - Mein Bater fagte einst zu mir: «Du verbanklt bem guten Doujon ichnelle Gerechtige feit, schnelle Rreiheit und bie Rufriedenheit bes Staatsoberhauptes. Du bift fcmer in feiner Schuld. Mit jenen 44,000 Livres haft bu noch nichts an ihn abgetragen. Du flehft es ein, nicht wahr?«

Mein Bater hatte Recht. Mich brudte bie Schuld, ich ließ bie Familie versammeln. Alle theilten meine Meinung. Wir waren freilich im Begriff, und arm zu machen, allein Bictor wurde ja von bem Consul versorgt, ich war in

ben besten Jahren, und thatig und gesund; Therese geschickt in ben Fertigkeiten eines Frauengimmere, und bie Eltern maren genugsam. Wir beschloffen also, bem General bas Gigenthum feiner Bater gurudzugeben. Gerichtlich übertrug ich auf ihn ben Befig, und fandte ihm bie Afte gur Armee nach, mit einem Bries fe, ber ihn von unsern Gefühlen unterrichtete. Statt aller Untwort fendete er nach geraumer Beit eine Bollmacht an einen Notar ju Montauban, und biefer schickte einen Bachter auf bas Gut. Wir zogen wieder nach Montauban, und es fam mir vor, als ob wir noch nie fo eintrachtig gelebt hatten, als zu biefer Beit, wo wir beinahe ganglich ohne Bermogen maren. Der unwissende Drole nahm mich in fein Comtoir; Therese errichtete eine Puthandlung; Die Mutter wirthschaftete, ber Bater baute bas fleine Gartchen am Saufe, Milon fcbrieb wieber, was ihm vor die Feber tam. Wir waren beschäftigt und zufrieden. Die Gorgen bes Tags gaben und reizvolle Abmechelung, ihre Tilgung

reichen Genuß. Man nannte und zu Montaus ban die Familie ber Ginsiedler; noch mehr, man hieß und Thoren, die fich aus Caprice in Durftigfeit verfest. Unfer Bewußtfenn nannte und jeboch andere, und bas mar und vollig genug. Inbeffen rif bas Geschick bes ausbres chenben Rriegs in Deutschland ben General Poujon immer weiter vom Baterlande, und an eine Antwort auf unsern Freundesgruß mar nicht zu benfen. Gein Stillschweigen machte uns aber nicht mankend in unferm Glauben in feine Rechtlichkeit, und ein Paket, bas ich aus bem faiferlichen Felblager empfing, bestätigte feine Gefinnung, obichon es fein Wort von ihm enthielt. Gin Ordenstreug fiel bei ber Eroff. nung in meine Kinger, ein besiegeltes Diplom und ein fleines Stud Papier mit ben Worten von bes Raisers Sand: «herr Snbert! 3ch vergaß Gie in die Lifte berjenigen eintragen gu laffen, bie querft bas Rreug ber Ehrenlegion empfingen. Gie sollen indessen nicht ber Lette fenn, ben ich damit schmude. Es wird von Ih.

nen abhängen, ob Sie bem Antrag meines Ministers Folge leisten wollen, ber Sie vorzugsweise zu einem Feld . Commissariat vorsschlägt, bas in Montauban im Begriffe steht, vergeben zu werden.«

Das war ber größte Kesttag meines Lebens. Therese fnupfte das Band ftolg in mein Knopfe lod); ich trug es aber bescheiben, und schlug bas Commissariat aus, um welches sich, wie ich zu rechter Zeit horte, Drole bewarb. Wie hatte ich meinen Brobherrn um fein Glud bringen tonnen? Das Meinige mare baburch verbittert worden. 3ch jog es vor, in feiner Abmefenheit feine Beschafte zu ordnen, fein Saus. - ehemals bas unfrige - ju fchließen und feine Capitalien unterzubringen. Wir Alle fegneten aber ben General, beffen Freundschaft mir ju Ehre verholfen hatte. Die Stadt budte fich nun vor uns, und schalt uns hinter bem Ruden abermals Thoren, ba ich es ausgeschlagen, im Kelbe ein leichtes Glud zu mas

chen. Wir lachten jedoch über die Stadt, obs schon sich durch Drole's Abreise unsere mäßigen Gintunfte um die Halfte vermindert hatten. Wir begnügten und, und waren im Stillen glucklich. —

Eines Abends sigen wir beisammen und sprechen von Poujon. Im selben Augenblicke kömmt er selbst an. Die Freude ist gränzenlos, er unterbricht sie jedoch, und sagt: «Ich scheute Euch nur ein Paar Minuten, weil ich nicht anders kann. Ich gehe nach Spanien in's Feld. Rein Wort über Barral's Rückgabe. Ihr habt wie Ehrenmänner gehandelt, und einem edeln Herzen ist Dankbarkeit angeboren. Meine Weisgerung wurde Euch gefrankt haben; darum nahm ich Alles an. Ihr sollt jedoch nicht besträngt und bekümmert leben. Zieht nach Barral und verwaltet es in meinem Namen.

Denn Gie mit und bas Gut bewohnen wollen; a lautete unfere Antwort. — Er murbe fast bose. «Bin ich nicht Soldat?» fragte er:
«ruft nicht der Fürst und die Ehre? Und wenn auch nicht . . . bin ich nicht erst 45 Jahre alt, und diese Frau hier noch so schön, wie mit Achtzehn? Wir taugen nicht unter ein Dach, denn ich will Ihr redlicher Freund seyn, Herr Hubert.«

Der General reiste ab, und so zogen wir wieder nach Barral, übernahmen die Pachtung und zahlten ehrlich die Zinsen und Gefälle an Poujon's Bevollmächtigten. Barral wurde ein kleines Paradies, aber, je betagter meine Eletern wurden, je sehnsüchtigersahen sie aus dem Paradiese nach dem Hause, das in Montauban ihr Eigenthum gewesen. Hoffnungslose Sehnsucht! Und bennoch, was die Bernunft verwirft, ersüllt manchmal ein wunderliches Geschick. Wir erhielten aus Burgas einen Brief von Poujon, in dem es hieß: "Euer und mein kandsmann, der Orsbonnateur Ordle ruinirt sich mit allem Fleiß. Seine Berschwendung stürzt ihn in's Verderben.

Ĭ

Ich habe ihm gestern im Spiele eine Bagatelle abgewonnen, die ich Euch hiermit als
schuldige Dantsagung übermache. Die Galanterie mit Barral ist wohl eine andere werth.
Lebt wohl, wenn ich, wie es mir manchmal
vortömmt, Euch nicht mehr sehen sollte.« —
Dabei lag eine Cession von Drole's Hand, die
sein Haus zu Montauban an den General übertrug. Poujon hatte diese Cession auf Uns gestellt, und in einigen Tagen installirte uns die
Behörde feierlich in dem neuen, — in dem ehemaligen Familienhause.

Ich nannte eben ben Tag, an welchem ich ben Orben empfing, ben größten Festag meines Lebens, und ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Der Installationstag in unserm Stammbause war mein Glucklichster, im Anschauen bes Gluck, bas meine Eltern genossen. Wie eilten sie von Stube zu Stube, von Treppe zu Treppe ..! Erinnerung suchten, fanden sie in jedem Echen, in jedem Winfelchen des Gebäudes. The

rese und ich — wir waren selig. Milon wenis ger. Ihn schmerzte die Entbehrung seines eige nen Hauses. Dieses Gefühl turzte sein Leben, und er ging dem Großvater nach; eben so still, obgleich minder unvorbereitet.

Ich war gludlich , in bem Schmerze Therefens das edelfte Rindesgefühl zu entdeden, bas mir versprach, baß es meinen Eltern in ihrer Pflege mohl gehen murbe, wenn felbst über mich bas Schicksal und Gott geboten haben murde, por bem Ausgang meiner Eltern aus biefer Welt. Doppelt gludlich murbe ich in bemfelben Jahre , ben General unvermuthet wiebersehend, ber wieder auf einer Curierjagb nach Rugland eilte. Mein Victor, ein schlanfer junger Afpirant ber Marine vergnugte bazumal unfer Saus mit feiner Begenwart, und errang bas Berg bes Divisionegenerale. Bei'm fummervollen Abschiede hielt biefer ben jungen Mann langer ale mich an feiner Bruft, fufte ihn zu wiederholtenmalen, nannte ihn feinen 3e langer, je fleber I.

Sohn, brudte mir und Theresen die Hand, und warf sich, sehr bewegt, weinend fact, in den Wagen. Mir hinterließ er ein versiegeltes Papier. «Das ist mein Testament, a sagte er: «Sie, Hubert, sollen dessen Bollstrecker senn. Einmal hat mich meine Ahnung zum Glücke getäuscht; ich habe Euch, meine Lieben, geseben ich habe mich noch einmal Eures Anblicks gefreut. Das Schicksal möchte nicht immer so galant senn, und Rußland ist weit. Darum pennn, eröffne es zu rechter Zeit . . . Abieu.»

Boll von der Hoffnung, das Papier' wieder in Poujon's Hande zuruckgeben zu können, desponirte ich es bei Gericht. Diesmal hatte jesdoch der Freund mahr geredet. Ein alter Lancier seiner Division brachte mir feinen Abschiedsgruß und eine Thrane im eigenen ehrlichen Auge. Ich weinte im Stillen, wie meine Familie öffentlich, und tröftete mich mit dem Gedanken, daß Poujon das Gluck gehabt, nach seinem Wunsche auf dem Bette der Helden zu sterben.

ter fich vorgenommen hatte, bas Publifum am felben Abend ju langweilen. Man ftaunte uber bie hartnadigfeit bes Dramaturgen, ber nicht aufhore, die Schaulustigen mit Produtten frember Bone zu qualen, bie niemals in ber unfris gen heimisch werben tonnen, in benen gludliche Bebanten nur gleich feltenen Schwimmern in einem weiten Deere von Albernheiten ericheis nen, und obendrein noch burch bie unerträglich steife Uebertragung fur gebilbete Buborer ungenießbar merben. Man munderte fich über bie Sutmuthigfeit des Publifums, das fich noch immer resignirte, die abgeschmadten Spaffe und Undachteleien bes fpanischen Dichters, (ber fich mohl huten murbe, heuzutage folche Schau-(piele ju fchreiben), fur Meisterwerte romantis fcher Runft anzusehen, blos, weil fie breihunbert Jahre alt, und auf frembem Boben gemachsen sind. — Man ging naturlicherweise auf ben Schauspieler über, ber Calberons Belben barzustellen hatte, gab feiner Tragheit ben geBesitzen wir gleich tein Bilb bes wadern Generals, so ist es boch in unser Berg gegraben,
und ber alte Lancier, ber feine Worte rebet,
feine Thaten erzählt, sist an unserm Tische.

1

## Der

Vampyr und seine Braut.

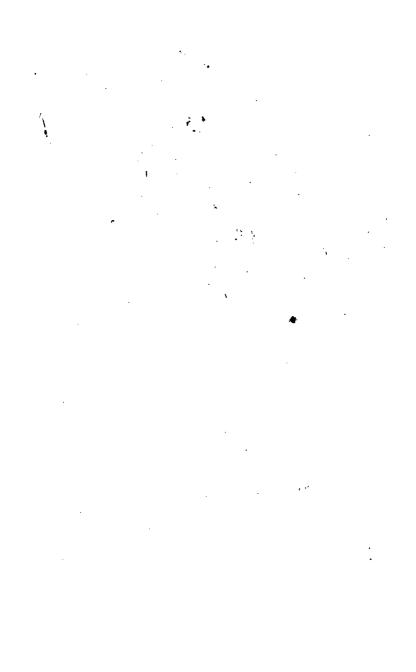



.

Die Gräfin Villing ist eine Ausnahme von der allgemeinen Regel der Frauen; darum macht auch ihr Haus eine solche. Sie empfängt gerne Gesellschaft; alle Fremde und Einheimische, bes deutend durch Talent oder Rang, sinden Zutritt in ihrem Salon, — aber wer nur in den bunsten Kartenblättern den gesellschaftlichen Vehifel sucht und sindet, kann immerhin daraus wegsbleiben, denn die geistreiche, feingebildete Haussfrau hat einmal die Grille, das Spiel nicht zu dulden, und ihm eine angenehme abwechselnde Unterhaltung, bei der Kopf und Herz etwas zu thun bekömmt, vorzuziehen. Aus diesem Grunde ist aber auch ihr Zirfel bei weitem nicht der zahlreichste in der Residenz; vielleicht dafür das

gewählteste, ben ber sinnige Gaft stets mit bem Berlangen, recht balb wieder dahin jurudzufeheren, verläßt.

Ginft an einem Minterabende mar bie Uns terhaltung in bem Salon ber Grafin besonders lebhaft. Ein liebensmurdiger beutscher Rurft, ber unter feinen Gilberhaaren noch jugendliche Munterfeit bemahrte, hatte bas Saus ber Grafin mit feinem Besuche beehrt. Gin fleines mufis falisches Kest mar poruber, Die Erfrischungen herumgereicht, und bie erlesene Besellschaft, ber fürstliche Unacreon neben ber Frau vom Saufe in ber Mitte, hatte fich in weitem Rreife um ben Ramin versammelt, beffen gastliche Klamme ju unummundener Mittheilung aufforberte. -Der madere beutsche Rurft liebte ungezwungene Unterhaltung uber Alles, ging mit bem beften Beispiel voran, und diesem Beispiele folgten balb bie übrigen Bafte. Taufend Begenftanbe murben berührt; Runfte, Wiffenschaften und Lurus gemuftert; endlich fam bie Sprache auf bas Calberon'iche Stud, mit bem bas Softhea. bas Gefühl, bas aus bem Auge spricht, von bem Auge selbst unterscheiden, und er, ber Sprecher, muffe gestehen, bag ihm baffelbe als ber abschreckendste Theil bes menschlichen Angesichts vorfomme.

Die Buhorer sagen erstaunt, als sie vernahmen, mas ihnen ziemlich parabor zu fenn schien, und fonnten fich nicht genug mundern, wie ein junger Mann alfo fprechen tonne, ber felbit bie größten und schönsten schwarzen Augen in feinem geisterblaffen Befichte trug. Er fuhr aber fort: "Ich hoffe, recht verstanden zu werden. heitere Leben verleiht dem Blicke Reis und Ausbruck. Wie fonnte fonft ber Liebende aus bem Auge ber Beliebten Rlammen bes Entzudens faugen? Wie ber Racheblick bes Zurnenben ben icheuen Gegner nieberschmettern? Gin lebendis ges Auge macht die alltäglichste Physiognomie lebendia. Gin feelenvolles macht fie ichon. Es giebt auch furchterliche Augen, Die uber alle Buge bas Aushangeschild ber Bermorfenheit, bes Saffes, der Bergweiflung breiten : von biefen rede ich aber nicht. Mit bem Muge an und fur fich habe ich nichts zu thun, und sobald biefes wunderliche Camaleon nicht mehr in ber Idee lebt, fobald es in feinen naturlichen ausbruckslofen Buftand verfinft, ift es bas Graflichfte, mas es giebt. Die Sand eines Tobten, fein Besicht, bezeichnet mit bem Stempel ber Bernichtung, haben aufgehort, schon zu fenn, bas Auge wird aber entsetlich. Ich suche aber meine Beweise nicht an bem Rorper, ber schon ber Berftorung verfallen ift, sondern an Lebenben. Man fehe bem innigften Freunde ftarr und falt in die Augen, einige Minuten lang und unverrudt: er verharre in berfelben Stellung .... man verbanne mit Gewalt jede anderweitige Ibee, und mit wachsendem Schauer wird man bes Gegnere Auge nach und nach glanzlos, ftier, verglafen feben, und jum ftarren Schreds bild geworden, jagt es des Todes Gis in bes neugierigen Forschers Abern. - 3ch habe biefe Erfahrung im Spiegel an mir felbst versucht ... daffelbe Resultat gefunden, und mußte mich burch



schnelle Zerstreuung von dem Grauen losmachen, in das mich die Untersuchung meines Auges gestünzt hatte.»

Gine lange und schwere Paufe in ber Gefellschaft. — Wenige lachelten und gudten bie Uche feln. Die Mehrzahl scheute fich, aus ihres Nachbare Augen ihr Urtheil ju schopfen, aus Furcht, die schauderhafte Erfahrung gur Stelle bestätigt zu feben. Die Grafin mar die erfte, die fich fammelte, und fprach: «Kurmahr! bas Befprach hat eine fo ernfte Wendung genommen, bag wir ebenfalls der Zerstreuung bedurfen, um uns bes augenblicklichen Grauens zu entschlagen. Berr del Cane hat die Beiterfeit des Abende gestort und ist in Strafe verfallen. Das anastliche. Staunen feiner holden Rachbarin tonnte hinlangs liche Pon fur fein Bartgefühl fenn; ba ich aber hier als Oberrichterin im Ramen ber gangen beleidigten Damenwelt urtheile, die ihre Augen nun einmal nur schon und liebensmurbig gefuns ben wiffen will, fo ergeht mein Spruch babin, daß bemeldeter Berr del Cane, ob feiner frevel

haften Mittheilung fataler Experimente, gehalten werde, auf der Stelle ein galantes Impromptu auf die Taubenaugen seiner lieblichen Freundin zu machen. Um es ihm zu erleichtern, mag es in italianischer Sprache verfaßt seyn.»

«Darf ich Petrarca ftatt meiner sprechen lasfen ?» fragte bel Cane mit einem feurigen Seitenblick auf Florentinen.

"Behute," eiferte bie Grafin. "Sie muffen reben . . . Sie. Petrarca ift ein Schwätzer, ber nie bei feiner Laura Augen allein stehen bleibt, und wir haben les hier blos mit ben Augen gu thun."

Der Berurtheilte fügte fich in sein Schickal, und zauberte in anderthalb Minuten ein Sonnettchen her, das regelrecht, klingend und ritterlich galant dem Zwecke vollommen entsprach, für den Berfasser ein zärtliches Wort des Dantes aus dem Munde seiner Nachbarin zur Folge hatte, und ihm die Berzeihung der Gesellschaft erwarb.

Auch der fürstliche Gast versicherte ben glucklichen Dichter seines Beifalls. Sein Blick ruhte aber forschend auf deffen Antlit, und zerstreut hörend und antwortend, schien er verwirrte Ideen und Erinnerungen in seinem Kopfe zu ordnen.

"Auf die Gefahr hin, unbescheiben genannt zu werden" — sprach er endlich zu ber Grafin, und zog sie in ein Fenster, — "muß ich einige Fragen an Sie stellen, meine beste Grafin. Für's Erste, meine liebe Billing . . . wie nannten Sie den jungen bleichen Italianer, dem so eben das scharmante Sonnettchen glückte?" —

«Del Cane, Ihro Durchlaucht, aus einem guten neapolitanischen Hause.»

Der Gardefapitan, ber zwei Schritte von ben Sprechenden entfernt mit ber ehemaligen Hofbame von Maltingen im leifesten Gesprach verkehrt hatte, wurde bei biesem Namen aufmerksam, wie seine Gesellschafterin. Bon faltis gen Garbinen bem Furften und ber Grafin verborgen, verloren die Laufchenden feine Gylbe.

"Bas ift ber junge Mann weiter?" fragte ber Kurft.

«Er ist geschäftslos, so viel ich weiß,» ents gegnete die Grafin. «Das Gerücht nennt ihn reich. Er halt sich ungefahr seit sechs Monaten hier auf, fand, obgleich fremd und ohne Empfehlungen, Eingang in dem Hause der liebenswurdigen Baronin, die ihm gerade jest zur Seite sist, und mit der er sich so angelegentlich unterhalt.»

Der Fürst blidte hin, erkannte die Bezeichenete, nickte beifällig, mahrend die Hofdame hohnisch die Lippen zog, und dunkte Rothe bem Kapitan bis unter die Haare stieg.

«Ein holdes Frauenbild,» sprach dann der Furft. «Rosiger Schein auf den Wangen, him; meleblaue in den Augen, Purpur auf den Lippen, viel Schwarmerei, aber auch viel Liebe in Blick und Zugen. Der Name des lieblichen Kindes?»

«Florentine,» verwittwete Freiin von herdsfeld. Convenienz verehelichte das sechszehnjähzige Mädchen. Nach anderthalbjähriger freud und leidloser She starb der Gemahl, und hinsterließ ihr nebst großen Gutern einen Sohn, in dem sie crst den Bater zu lieben begonnen hatte. Dieses Kind mar der Wittwe Idol, bis....»

«Bis der schlaue Italianer fur fich den Alstar gewann?» lächelte der Furst: «Ich versstehe.» —

«Ew. Durchlaucht haben errathen,» befraftigte die Grafin. «Er wußte die Wittwe von neunzehn Jahren, die reichste Parthie im Lande, allen Mitwerbern zum Trop zu fesseln, und ihre Verbindung ist schon so gut als festgesest.»

"Ich bin Ihnen verbunden, meine wackere Wirthin, für die Auskunft, die Sie mir zu gesten so gutig waren," versetzte hierauf der Fürst. "Meine geringste Pflicht ist nun, Ihnen von den Fragen, die ich that, Rechenschaft zu geben. Aber ich weiß auf Ehre nicht recht, wie ich es

bes und Barcarolen in venetianischer Munde art, von dem angenehmften Bariton vorgetras gen, fahlen fich mit ben Bluthenduften bes Gartens in die offenen Kenfter meines Bimmers, wo ich in behaglichem Schweigen den transale pinischen Melodieen lauschte. - 3ch spreche une vollkommen italianisch, . . . frangofisch mar ihm nicht geläufig, bie beutsche Sprache gange lich fremb, barum tam unfere Unterhaltung, begegneten wir und gufälligermeife nie weiter, als auf ein Paar schlecht und recht gegebene Romplimente von meiner, und eine undeutliche falte Erwiederung von feiner Seite. Es herrschte überhaupt in seinen Bliden und Geberben eine gewiffe angstliche Unruhe und Scheu, Die viels leicht auch bei befferer Renntnig ber Ibiome fein bauernbes Gesprach unter uns hatte gu Stande fommen laffen. - Doch ich bemerte fo eben, bag ich, ber Gewohnheit bes Altere gemaß, zu breit werbe, und gehe, Ihre Gebulb nicht zu ermuben, zum Schluffe meiner Reifes erinnerung. 3ch mar noch feine Woche in M\*\*\*,

als ich eines Nachmittags meinen Nachbar Ungelo in Begleitung feines einzigen alten Dies ners ausreiten febe, und mich uber feine Saltung, fein munteres Aussehen, die blübende Farbe feiner Wangen, und die hohe Regfam= feit feiner Blieber freue. 3ch fehre am Abend aus dem Theater in ben Gasthof, sehe in bem Corridor, ber zu meinem Zimmer führt, viele Menschen geben und kommen . . . ich fürchte fur meinen tranten Meskulap, frage, erkundige mich, und hore, bag mein junger Rachbar gefährlich barnieber liege, daß er von Fieberschauern geschuttelt, ben Folgen einer farten Erfaltung, nach Sause gefommen, in Convulfionen verfallen, bem Tobe nahe fen. Begen Mitternacht wedt uns bas Geschrei und Geheul bes Bebienten aus bem Schlafe. Angelo war fo eben verschieben. - Die Theilnahme, Die ich fur ben Berblichenen gehegt hatte, machte mich geneigt, feine Leiche zu feben. 3ch fab fie mit bem Sterbefleib angethan. Der arme Jungling! Seine Buge unentstellt, aber Die Blaffe

bes Tobes auf seinen Bangen, falt und starr feine Blieder. In meiner Gegenwart brudte ihm weinend ber Diener bie Augen gu; in meis mem Beiseyn nahm ein Notar feine Berlaffenschaft auf. Man fand ein Testament, Briefe, Rleinodien, Wechsel und Geld. Der alte Diener übernahm es, folche ber Kamilie zu überbringen, ließ alles gerichtlich bescheinigen, verfiegeln; padte und beforgte die Bestattung feis nes herrn. Man mußte den Jammernden mit Bewalt von der Leiche reißen, um fie in ben prachtigen Sarg zu legen. Auch hier fah ich fie mit meinen Augen, und alle Bewohner bes hotels verabredeten fich, ben Todten ju feiner Grabstatte zu begleiten. Die Stunde fam, ber Sara mar ichon in ber hausflut angelangt. bie Trager wollten ihn auf die Schultern nehs men, als ein Reisewagen vor bem Sotel hielt. Gine junge Dame in Reisefleidern, von zwei Rammerfrauen begleitet, fprang heraus. gelo's alter Diener gewahrte fie, murbe geifterbleich, eilte bann auf fie gu, rang bie Sande,

und rief in italianischer Sprache: Berzeihung! Bergebung! Bu welchem Auftritte tommen Gie, Signora? - Scellerato! herrschte ihm die Dame im Borubergeben ju, Erbitterung und Grimm im Blick, und manbte fich bann zu ben Tragern, verlangend, bag man ihr ben Sarg offne. Diese weigerten fich. Die Dame wies einen Polizeibefehl auf. Man gehorchte ihr . . . ber Dedel fprang. Die Frembe betrachtete ben Tob. ten mit fefter Aufmertfamteit, berührte fein Beficht, schob feine Salstrause gurud, unter ber fich ein sternformiges brennendrothes Muttermaal barg, und beugte fich bann zu ihren Begleiterinnen, fprechend: Er ift es! Rein 3meis fel! Er ift es gewiß! - Reine Thrane entfloß ihrem Auge, fein Schmerz verzog ihr Geficht; nur ein leifer Schauber ichien burch ihre Glies ber gu beben , und mit einem Beichen, ben Det. fel zu schließen, trat fie von ber Bahre. 3ch fah bies Alles mit an, ba ich wenige Schritte von ihr stand, und theilte bas Staunen aller Unwesenben. Die Dame jog Angelo's Diener

auf die Seite, wechselte wenige heftige Worte mit ihm, ließ fich die Schluffel zu des Berftors benen Zimmer und Effetten ausliefern, und erlaubte nun die Kortbringung des Todten. Der Leichenzug ging vor fich. Wir folgten in ber sonderbarften Gemuthoftimmung. Der alte Dies ner schwanfte wie vernichtet hinter bem Sarge her, und verließ laut weinend bas Grab, in bas fein herr gefenkt murbe. Ich fah ibn verfenfen, ich horte bas Poltern ber Erbichollen, mit benen bas Grab zugeworfen murbe. ich ins hotel gurud tam, hatte die Fremde, - Angelo's Schwester, wie man von ben Wirtheleuten horte, - Gasthof und Stadt verlaffen, fammt ihres Brubers beweglicher Sabe. Sein alter Diener mar ebenfalls abgereist, um einem nahen Bermandten feince herrn die Runde ju bringen, daß ihn der Berblichene, fraft feis nes beim Notar beponirten Testaments, jum Erben bes größten Theils feines Bermogens eingesett habe. - Ich hielt mich noch vierzehn Tage in M \*\*\* auf, und Angelo's Tod war lange

schon vergessen in bem Treiben ber volkreichen Stadt, als ich abreiste. Das Bild bes todten Jünglings blieb aber noch lange lebendig vor meinem Geiste, und frischt sich heute auf die seltsamste Weise auf, und bennoch haben mich meine Sinne damals nicht getäuscht; . . . sie täuschen mich noch nicht, so gern ich's mich über-reden möchte, denn dort am Kamine sist der-felbe Angelo, den ich vor zwei Jahren, hun-dert und fünfzig Stunden von hier, in M\*\*\* les bend, dann als Leiche, und begraben sah; sist dort, nicht wie ich ihn in des Lebens Blüthe, nein, wie ich ihn auf seinem Sterbelager, wie ich ihn zweimal im Sarge sah.» —

"ulms himmelswillen, bel Cane!" flufterte bie Grafin, einen scheuen Blid nach bem Ita- lidner sendend. — Die hofdame legte bange ihren Urm in den des Rapitans, in deffen Unt- lit sich ebenfalls eine seltsame Bewegung fund that.

<sup>-</sup>Erflaren Gie nun, meine ichone Philosos phin !» bat ber Kurft.

"Wie foll ich ?" erwiederte bie Grafin fins nend und vergleichend.

«Was meinen Sie?» fuhr er lächelnd fort, ein Gespenst?» —

- «Em. Durchlaucht scherzen,» versette die Wirthin errothend.
  - «Dder eine sonderbare Achnlichkeit?» -
  - Die naturlichste Erflarung, wenn nicht ...»
- "Meine Philosophie zweifelt? Es ist also ets mas Unheimliches in ber Sache."
- "Man follte benten, benn Em. Durchlaucht wiffen noch nicht, wie gut Ihnen Ihr Gobacht, nif bient."
  - "Wie fo? Sie machen mich erst neugierig."
  - . «Der Name . . . . »
    - «Trifft nicht zu?» —
    - Doch. Del Cane's Name ift Ungelo.»
    - «War's möglich?» -
    - «Und das Maal am Halse . . . . »
    - «Kindet fich am Ende auch vor?» -

١

- ald, mein Gott, ja . . . . »
- «Sie hatten gesehen?» -

«Mit biesen meinen Augen. Auf bem letsten Balle erschien bel Cane in ber romantischen Tracht bes Mittelalters, und burch ben dunnen Spigensaum seiner Haldfrause brannte wie ein Komet ber fatale rothe Stern.»

«Sonderbar!» — murmelte ber Fürst, ben Ropf wiegend. — «Sonderbarer, als ich bachte. Diese zutreffenden Merkmale, meine Ueberzeus gung . . . es ist sein Gesicht, wie es im Tode war; es ist seine Stimme, seine Geberde, nur ernster, schleppender als Stimme und Geberde sich in dem lebenden Angelo aussprach.»

«Sein feltsames Benehmen,» fügte bie Grafin bei, afeine duftere Melancholie, bie nur augenblicklich hellere Flammen schlägt . . . . »

«Und er ist Brautigam?» fragte ber Fürst. 
«Wie konnte er jenes herz gewinnen ?»

\*Wie bezaubert man unser Herz? \* fragte die Grafin fein entgegen. «Ist est nicht unersgründlich in seinen Launen und Neigungen? Doch hier ist mehr. Florentine ist aus ber Fasmilie ber Eschen. Seit mehreren Jahrhunderten

hat ein seltsames Schicksal bieses Geschlecht bes troffen. Die mannlichen Sproffen deffelben fterben entweder in der Bluthe ihrer Jahre, ober verfallen in einen stillen Wahnsinn, ber nicht auf furze Zeit bei ihnen einzieht, und sich nach ber Jahredzeit richtet, wie bei einem gewiffen Dberften, aus einem gewiffen Geschlechte, in einer Erzählung unseres ritterlichen Fouque's, fondern der fie bis ins Grab begleitet. Die fris tischen Jahre find vom breißigsten bis jum funfe unddreifigsten. Die Frauen biefer Kamilie find galanter bedacht, und bas Katum lagt es fur fie bei einem ausgezeichneten Sang gur Schwarmerei und jum Bunberglauben bewenben, mahrend es die Stammhalter in das Irrenhaus ober in die Gruft ftogt. Eine solche liebenswurdige und angstliche Schwarmerin ift meine gute Florentine, und fuhlt fich barum fchon zu bem geheimnisvollen bel Cane hingezo. gen, beffen eifige Rinde bennoch eine glubenbe Leidenschaft beden burfte. Er hat fie ganglich für fich gewonnen; fie hangt mit voller Seele

an ihm, trot ber Abneigung, die ihr Bruber gegen ben funftigen Schwager hegt.»

## "Ihr Bruber ?" -

"Ja, Ew. Durchlaucht; ber lette mannliche Sproffe bes Geschlechts von Eschen, mit bem es zu Grabe geht, weil er sich nicht zu vers mahlen gebentt." —

"Wie steht es benn mit ihm?" fragte ber Furft, und wies lachelnd auf die Stirne.

«Ei nun,» erwiederte die Grafin, «er tritt in die gefährlichen Jahre, und ich benke, er gehort nicht unter die Ausnahmen, die ohnehin in der Familie nur außerst selten vorgekommen sind, und niemals an den Stammhaltern. Er ist truben Sinnes, melancholischer Natur, wie man sagt; besucht keine Gesellschaften, hat, wie man beshauptet, auf einer berühmten Universität die Arzneikunde mit allem Eifer studirt, um durch die bewährteste diatetische Regel dem Schicksale seiner Borfahren zu entgehen, wenn es immer

möglich ist; . . . foll sich aber, wie man ebens
falls behauptet, burch fein anhaltendes Stus
bium dem Irrenhause um mehrere Jahre naher
gebracht haben.» —

«Das ift ja ein bedauernswerthes Schicffal», fprach der Kurst. «Und in diese Kamilie foll noch jener bel Cane treten, von bem wir nun im eigentlichen Berftande nicht miffen, ob er gu ben Todten gehort, ober noch bas Recht hat,' unter ben Lebenden zu mandeln? Was wird ba am Ende heraus fommen? Denn, meine aute Grafin, laffen wir jenes Abentheuerchen auf noch fo naturlicher Basis beruhen, . . . munderlich bleibt es doch. Ihrer Discretion allein habe ich es anvertraut, und in Ihrem Bufen fterbe es, wie ich auch mit Niemand bavon reben merbe, um nicht vielleicht frembe Ruhe baburch zu ftoren. Erlauben Sie mir jest, Sie wieder zu ber Befellschaft zurudzuführen, bie schon zu lange der lieblichen hausfrau entbehrte.

Ohne zu wissen, wie? war bas Fraulein von Maltingen mit dem Gardekapitan in ein Rebenzimmer getreten, das liebenden und kabaslirenden Parchen einen willsommenen abgelegenen Bersteef bot. Antonie warf sich gedankens voll in das Sofa; der Kapitan stand vor ihr, lächelte von Zeit zu Zeit, und kaute an den Rägeln.

"Was sagen Sie zu bem, was wir gehört?" fragte sie endlich.

«Daß unsere Saat in schönster Bluthe steht,» versetzte ber hauptmann.

«Dem Fürsten barf man trauen . . . er lügt nicht,» sprach Antonie weiter. «Auch trifft alles mit seiner Erzählung zusammen. . . . Was ist bemzufolge dieser bel Cane eigentlich?»

«Go Gott will, ein Mensch, wie wir;» ers wieberte falt ber Rapitan.

«Der aber schon im Grabe lag, in bes Tobes Armen! . . Der . . . .

«Das fann Alles naturlich zugeben, meine Gnabige,» fprach ber hauptmann von Liffa,

wauch ich, in dem Treffen von Sanderslohe verwundet, lag Tage lang . . . . »

«Um Gotteswillen!» fiel bas Fraulein heftig ein, — «verschonen Sie mich mit ber hundert» mal wiederholten Geschichte!»

"Bie Sie befehlen, meine Beste;" spottelte ber Hauptmann. "Auch mit meiner Gegenwart verschone ich Sie."

Er wollte geben. Antonie rief ihn mit ben fanftesten Schmeichelreben gurud. -

«Bergeben Sie mir,» sprach sie, seine hand ergreisend. «Ich bin so bewegt, so gereizt... ich bitte Sie um Bergebung . . . Ach ich habe Ihnen so viel abzubitten, guter harduin!» —

Harduin sah mit besonderm Ausdruck auf sie herab. — «Fühlen Sie das?» fragte er schneis bend. —

Antonie brudte seine hand an ihr herz, und sentte bas schone haupt. Der hauptmann überließ ihr kalt seine Rechte, stütte sich mit ber Linken auf ben Degen, beugte sich tiefer zu ber Reuigen, und fuhr leiser fort: "Ich habe Menschen kennen gelernt; zum Theil durch Sie, Antonie. Diese Kenntniß hat mich beslehrt, daß Sie seit einiger Zeit etwas auf dem Herzen haben, daß Sie sich mir wieder zu nashern suchen, mir, von dem Sie so lange gestrennt wandelten. Ich fam Ihnen und meinem Triumph entgegen, feiere ihn jest, denn ich sehe cs, Sie bedürsen meiner; in der ganzen Welt nur meiner, weil Sie auf meinen Dienst in Ihren jetzigen Verhältnissen am meisten zu rechnen haben."

Ein tiefer Seufzer entquoll Antoniens Brust.

«Galt dieser Seufzer der Bergangenheit?» fragte Lissa, und ein leiser Abglanz schönern Gefühls flog über sein leidenschaftliches Antlitz.

«Ja, es war eine schöne Bergangenheit, in der wir einst lebten, als der ungelenke, aber unversdorbene Harduin die Fahne bei der Garde erhielt, und Gnade fand vor den Augen der schönsten Jungfrau des Hofs; als gunstiger Jusall und Gelegenheit ihn in Antoniens Arme führte — . . . als an seiner Brust die Geliebte von Wonne-

taumel hingeriffen ber Convenienz vergaß, und Unschuld gegen Unschuld tauschte in verschwies gener Minne! Gelige Zeit! in wenig Monden verrauschtest bu. Jahre find seitdem darüber hingeschlichen. Sarduin mar vergeffen, Antonie lag im Urme bes herzogs. Der verzeihliche Sinnenrausch zweier Liebenden mar zum fref. fenden Rafterfrebe geworden. Deine Tuaend erstickte unter bem Purpurmantel Deines Berfuhrere. Die meinige ging unter in ben wilben Luften, die mich uber Deine Untreue betauben follten. Aus dem roben Feldlager fam ich gurud, sah, ohne roth zu werden, ber Kavoritin ins Auge. Errothete fie bei meinem Anblicke, fo that es nur bas Berlangen, benn ich mar jum Manne gereift. Auch meine Sinnlichkeit entflammten ihre ausgebildeten Reize aufs Reue. Ginen Schleier über jene Stunden. Sie braden ben Stab ber Erniedrigung über und.» -

«Sarduin! halt ein!» ftohnte Antonie, und brudte frampfhaft feine Sand an ihre naffen Augen. —

"Noch wenige Worte, und ich bin gu Ende," fuhr der unerbittliche Sauptmann fort. - «Wir hatten uns fennen gelernt. Du fonntest leiche finnig aus meinem Urm Dich winden, und an bes Bergogs Busen finfen. Ich fonnte aus Deis ner Sand Diese Epauletten nehmen, Die vielleicht einem Burdigern gebührt hatten. Ich fonnte fie annehmen, und mußte, um welchen Preis fie erstanden maren! Da erschien del Cane in der Residenz. Du fahst ihn; seltsame Laune ober franthafte Uebersattigung ließ Dich in leis ben chaftlicher Glut fur ben blaffen Sonderling entbrennen, stieß Dich vom Gipfel Deines Glude. Der fischblutige Frembe wich Deinen Locfungen aus, fleigerte Dein Berlangen gur rudfichtelofen Begierbe. Gin Billet, fur bel Cane bestimmt, bas Unbesonnenste, bas vielleicht je ein Beib in Deinen Berhaltniffen fcbrieb. fällt in des Bergogs Bande, und bewirft, mas ber Kurstin milbe Tugend nicht vermocht hatte: Deine Entfernung vom Sofe. - Er hat Dich mahrlich geliebt, ber herrscher, benn er schonte,

wie vielleicht noch Keiner. — Kur freiwilliges Burudtreten halt die Furftin und die Belt, was eigentlich Bermeisung ift, und Du genießest jest mehr ber Achtung benn vorher. Aber Deine Stuten find bennoch gebrochen. Man bulbet Dich gerne, man hebt Dich aber nicht mehr, bel Cane verschmaht Dich, reicht seine Sand einer Andern. Du finnst auf Rache, blidft nun nach einem Belfer. Alle fteben Dir ferne, Barduin der Rachste. Deine Creaturen find gesplittert, wie das schwache Rohr - ber Freund aus den Tagen Deiner Unschuld, ber hintergangene, jurudgefette Freund bleibt bie eingige Ruflucht. Wird er aushalten, mo andere fliehen? Das fragst Du Dich in diesem Augenblicke, Antonie, in bem Deine gereizte-Beiblichfeit bas Glud einer anbern ju gerftoren Mit dieser Frage qualft Du Dich feit alüht. acht langen Tagen, bis Dich ber heutige Abend bestimmt, Dich in meinen Schut zu begeben. Der Schein von heiterfeit auf Deiner Stirn belehrt mich, baß ich recht gerathen, und Dir

ein schweres Geständniß erspart habe. — Run reden Sie, mein Fraulein!»

"Darf ich?" flusterte Antonie, scheu und forschend zu ihm emporblickend.

«Ohne Umschweife!» versette ber Kapitan. «Rechnen Sie auf mich.» —

"Ift bas Cbelmuth ober Spott?" fragte bas Fraulein zogernb.

«Ebelmuth?» — fprach ber Hauptmann mit verächtlichem Tone. «Wie kame ber zwischen und? Spott ist's aber auch auf meine Ehre nicht.» —

«Ich habe feine Anspruche auf Ihre Bereits willigkeit,» stotterte Antonie.. «ich fühle bas.»

«Wohl Ihnen, wenn bas ist,» erwiederte Harbuin ernst. — «Demungeachtet aber bin ich Ihnen verpflichtet. Nicht wegen meinem Rang; er ist ein unsichtbares Brandmal. Aber Sie waren meine Lehrerin in der schonsten Kunst; ich der Erste, den Sie unterrichteten. Diese Erinnerung, die in der verdorbensten Fantasie

als reines Zaubergold leuchtet, macht mich gu bem Ihrigen. Reben Sie.»

«harduin! Sie zerfleischen mein herz, und ich soll . . . . »

"Reine Scene, Antonie: feine Rlage! Schleichen Sie nicht wie eine Schlange auf Ihren 3med zu. Meine Freimuthigfeit ift ber Erwiederung mohl werth. Scheut fich Ihre Bunge vor dem Wort, so will ich die That, die Ihr Berg begehrt, in Worte fegen. Der Sie verschmahte, ift auf dem Punfte, gludlich ju merben. Er barf es nicht. Seine Braut, deswegen gehaßt, weil Sie nicht an ihrer Stelle find, barf es auch nicht. Alfo: Berberben über Beibe. Sie ahnen, bag fich aus ber Erzählung bes Fürsten Gift bereiten lagt; Sie brauchen einen Behulfen, ber Gie fraftig uns terftute, ben mahnsinnigen Bruber gegen bie Schwester hete, wahrend Sie mit geschäftiger Sand ben Brand bes grollenben Argwohns in die leichtglaubige Bruft schleubern . . . . einen Behulfen, ber im Nothfall mit bem Degen eis

nen Knoten zerhaue, ben vielleicht bie Zwies tracht allein nicht losen kann, und dieser Ges hulfe soll ich seyn. It's nicht so?»

«Harduin!» rief Antonie aufspringend, und sich an seine Brust werfend . . . . » mein Ensgel! mein Retter! . . . . wenn Du einwilligst! wenn es uns gelänge! . . . ich kann sie nicht glücklich sehen! wenn wir siegten . . . welche Wonne! nur banken könnte ich Dir» . . . nims mer Dich belohnen!» setzte sie langsamer hinzu. «Ich habe Dir ja nichts zu bieten . . . .»

«Was nicht schon mir verfallen ware?» — ergänzte der Hauptmann mit kaltem Hohne. — «So ist's! Doch gleichviel. Der Wechsel des Augenblick, der Scene, wie unserer Laune, schafft gewohnte Genüsse zu neuen um. Liebe, Begierde und Interesse lohnen mit gleicher Munze, doch ist es nicht derselbe Lohn . . . ich kenne das. Wie aber die Rache den Minnessold spendet, das will ich erfahren.» —

Antonie bebte zusammen vor seinem flams menben Blicke. Er fuhr aber fort: «Seyn Sie ruhig indessen, mein Fräulein. Richt jener Neugierde schwacher Strang bindet mich allein an Sie. Ich habe mit jenem Itas lianer abzurchnen, der mir Ihr Herz zum Zweitenmale entrissen hat. Einem Herzog kounte ich wohl weichen . . . dem Träumer we che ich nicht. Darum verlassen Sie sich auf mich. Morgen sehe ich Sie, theile Ihnen meine Plane mit, und dann frisch an das Werk!« —

Ein bankbarer Ruß brannte auf feinen versfagenden Lippen. «harduin!« lispelte Untonie . . . «follte die aufrichtigste Reue jene suße Bergangenheit nicht wieder ins Leben zaus bern? Keine Buße mich Deiner wurdig machen können?»

«Meiner wurdig?" wiederholte Harduin, und sah sie lange durchdringend an, legte seis nen Urm um ihren schlanken Leib, und zog sie an sich. «Warum das nicht? Es gilt den Bers such, Magdalena! Buße, bereue; lasse aber Deine Reize nicht unter den Bugungen sterben!« —

Die fchone Bugende legte wie traumend ben

Lodentopf an seine Brust, und blickte schmach, tend zu ihm empor. Ihr Lebensfrühling schien aus diesem Blicke zu lächeln, und der Haupt, mann ehrte die Mahnung des Abgeschiedenen durch einen leichten Kuß auf Antoniens Stirne. Er schob sie dann sanft von sich, und lud sie ein, zur Gesellschaft zuruck zu kehren.

Sie geriethen in bas Getummel bes Auf-Ihre Abmesenheit mar unbemerkt gebruchs. blieben. Der Furst verließ bas Saus, und 211les folgte. In ihren Mantel gehult hing Untonie am Urme bes hauptmanns, und bas tudis sche Dhugefahr ließ unmittelbar por ihnen Klos rentinen mit ihrem Berlobten die Treppe hin-Antonie gitterte vor Buth und untersteigen. Gifersucht am gangen Rorper, und prefte frampfe haft ben Urm ihres Führers, ber ihr faltblutig Ruhe und Schweigen empfahl. Er hob fie in ben Wagen, und beim Scheiben flufterte fie ihm noch zu: "harduin! Rache an Diesen, und ich bin Deine Sclavin auf emig!» - Der Bas gen rollte fort, und Antonie, auf ber unbedeus

tenben Gesellschafterin Fragen nicht achtend, schweigte in schonen hoffnungen und dem Bergnugen, mit leichter Dube, burch geringe Runfte ihr Ziel erreicht, und ben auf's Reue beruckt gu haben, beffen Beiftand allein ihr frommen fonnte. — Der Rapitan warf aber unter bem Periftyl den Mantel um, ben ihm der Bediente reichte, sah dem Wagen nach, und murmelte: «Kahre hin! Deine Thranen, Deine Ruffe, Deine Schwure follen mich nicht tauschen. 3ch bin nicht ber Thor einer geheuchelten Wallung. Ich fechte hier in eigener Sache, und blos um meine 3mede zu erreichen, verbinde ich mich mit der Maitreffe. bie ich verachte, wie fich's gebuhrt, (besonders feit fie allen Ginfluß verlor) die mir aber als intrigantes Beib vortreffliche Dienste leiften foll.»

Sie standen an bem Lager bes fleinen Justius, der lachelnd wie der Mai in tiefem Schlumsmer lag . . . sie reichten sich die hande aber bem schlafendem Engel, dem ihr Bundniß einen

zweiten Bater schenken sollte, und Florentine sprach:

D mein Angelo! hier erst, am Lager meis nes Kindes, erkenne ich ganz die Bortrefflichskeit Deines Herzens. D gewiß! der Bater des Kleinen hat Deine Schwure gehört, dem Berswaisten das zu senn, was Er ihm nicht seyn konnte, und er lächelt vom hohen Himmel herab auf unser heiliges Band.» —

«So beschleunige ben Augenblick, in bem es unaustöslich gefnupft werbe,» — erwiederte bel Cane, die ergluhende Braut an sich ziehend. — aBon Dir hangt es ab. Gemahre.» —

«Noch vermag ich's nicht,» lispelte sie versschämt, und sah bittend zu ihm auf. — «Habe Geduld mit dem schwachen Geiste des Weibes, bas so gerne das Uebernatürliche in sein Wohl und Wehe verflechtet. Ich sagte Dir, daß ich, nachdem Du um meine Hand geworben, neusgierig hinter den dunkeln Borhang der Zufunft bliden wollte, mich in einer verschwiegenen

Racht zu jener flugen Frau stahl, die in der Borstadt haußt . . . . . »

"Zu der Kartenlegerin und Prophetin?...» erwiederte del Cane bitter lächelnd ... aich weiß es; Du hast mir's gestanden, mit jener Schaam gestanden, die das Bekenntniß einer Handlung, deren Unrecht wir einsehen, mit sich bringt. Noch jest fehlen Dir die Worte, das Geständniß zu wiederholen. Die Pythonissin sagte Dir ...»

«Schone meiner,» flusterte Florentine, und versuchte dem Grollenden mit der kleinen hand den Mund zu schließen. — Er fuhr aber fort: «Sie sagte Dir, daß sie in ihrem Zauberspiesgel Deinen Berlobten nicht erscheinen sehe . . . daß ein seltsamer Umstand walten musse, weil seine Gestalt ausbleibe; . . daß sie über Dein kunftiges Loos nicht urtheilen konne, aus die sem Grunde; daß aber mit der Hochzeitseier zu zaudern sen, bis zu dem Wonnemond: dann nur konne sie Gluck und heil versprechen. — Und biesem Gautelspruch konntest Du Dich füs

gen! Der zahnlosen Zeichenbeuterin Deinen Wil-Ien, Deine Bernunft aufopfern!»

«Habe Mitleid mit mir; schilt mich nicht!» flehte Florentine; und ber Zurnende konnte ihr nicht widerstehen.

«Siehst Du das grobe Spiel nicht burch?» fragte er weit milber. «Meine Gestalt erschien ihr nicht, weil sie mich nicht kennt, und fürchetete, ihre Allwissenheit mochte wegen meinem Signalement ins Gedränge kommen. Sie verschob den Tag unserer Berbindung um einige Monate, um während dieser Frist Dich ofters bei sich zu sehen, und den goldnen Opferpfensning zu gewinnen.»

«Möglich!» versette Florentine, und strich schmeichelnd die Falten von del Cane's Stirne. «Ich gestehe mein Untecht; werde nun aber wies der freundlich; entschuldige mich . . . Bergieb mir diese Schuld . . fein Sterblicher ist ja rein von Fehl!»

«Wahrlich nein!» fprach Angelo, gurudtrestend, und finfterer Ernft flieg auf fein Antlig.

- «Du haft ein mahres Wort gerebet; es wirft ben Pfeil bes Bormurfs in meine eigene Bruft.»
- "Angelo!" rief Florentine staunent über seine Bewegung. Del Cane fuhr aber erschüttert fort, indem er ihre Hand heftig in der seinen brudte:
- "Ich . . . ich foll Dir vergeben? heilige! vergieb Du meine Schuld.»

«Du bist in gewaltsamer Bewegung, mein Angelo,» erwiederte Florentine, ihm vertrauend ins Auge blickend. «Es ergreift Dich ofters also. Deine lebendige Fantasie entruckt Dich dann dem engen Leben. Komm zu Dir, ich habe Dir nichts zu verzeihen, Dir nicht, der in stiller Tugend mein Vorbild war. Und hatte ich Dir etwas zu vergeben . . . o wie gerne!»

"herrliches Weib!" rief del Cane, und Thrås nen schossen in seine Augen. — "Dies Vertrauen, biese himmlische Sanstmuth, bieser Glaube... Diese Welt belohnt sie nicht!" —

"Ich verlange Dein herz," antwortete Florentine schwarmerisch; "es wiegt eine Welt auf, » . . . fo» — fuhr sie durch Thränen låschelnd fort — «so; nun bist Du wieder mein Angelo! mein Freund! mein Berlobter! denn Deine Augen sehen freundlich auf mich, und nicht so sinster, nicht so starr und kalt, wie vorhin. — Ich fürchte mich, wenn Du so durchsbringend auf mich niederschaust, und seit gesstern kann ich diesen Blick gar nicht mehr erstragen.»

"Warum feit gestern, mein Leben ?" fragte Angelo fcmeichelnb.

«hast Du vergessen, boser Mann,» sprach Florentine weiter, «baß Du gestern die ganze Gesellschaft in banges Staunen versetzt hast, burch Deine Bemerkungen über die Augen? Auch mich, und ich muß unwillführlich an Deine Worte benken, wenn Du mich lange und starr ansiehst; ein frostiges Grauen überfällt mich...»

"Wie bei bem Anblick eines Todten . . . — nicht mahr?" fragte Angelo wehmuthig lachelnd. — "Sprich es nur aus", fuhr er fort, als sie verstummte. "Meine Blaffe . . ich erschrecke oft

felbst vor mir, wenn ich Abends in ben Spies gel schaue . . ach ! ich war nicht immer fo !»

«Mein geliebter Angelo!» bat. Florentine. «Weg mit diesem Trubsinne. Ich Unbesonnene! wie konnte ich auch . . . »

«Auch auf meinen Wangen blutten Rosen ...» seufzte Angelo, ohne auf sie zu achten, ... adrei unglückliche Tage haben sie auf ewig hins weggehaucht, auf ewig ...» —

«Du sprichst wieder von Deinen Leiden,» versetze Florentine. «Die Liebe hat Dich so oft um Mittheilung gebeten . . . Du hast sie stets versagt. Gewähre ihr endlich diese Bitte . . . »

«Was verlangst Du?» — fragte bel Cane schwankenb.

"Semahre!" fuhr Florentine bringend fort. "Sprich, und Dein Berlangen, Deiner Buniche erfter fep erfult!"

"Wie?" rief Angelo, ploglich hell auffehend. "Du wolltest . . . ?"

Schaamroth barg fie ihr Geficht an feiner unruhig pochenden Bruft.

"Weib!" feste er bann hinzu, sie plotlich verfinstert von sich weisend . . . «Du willigst ein, der Prophezeihung zum Trote, die Meisnige zu werden, morgen, heute, in dieser Stunde schon . . Diesen Preis, um den Dich vor ein Paar Minuten meine Liebe vergebens bat, wirst Du der Reugier zum Opfer hin? Mache Dir kein Berdienst daraus, und danke es mir, wenn ich es nicht annehme, und Dir die Qual erspare, einen Stachel dafür einzutauschen, der Dein Leben verwunden würde. — Rimmermehr. Gräber sollen nicht zu der Myrthenbegränzten Braut sprechen! . . . laß mich schweigen.» —

«Du sprichst in Rathseln,» erwiederte Flosentine, und streichelte ihm begütigend die Wange. «Ich gehorche Dir aber dennoch gerne, denn Boses hast Du nicht zu verhehlen. Weg mit dieser neuen Wolke von der Stirn. Du siehst ja, wie ich Dir vertraue. Bewahre Dein Geheimniß, bis Du einst freiwillig das Siesgel losest.»

«Das fpringt nur mit meinem Tode, fo Gott

will!» sprach bel Cane. «Wenn ich?» . . . hier ward seine Stimme unsicherer, . . . «wenn ich einst auf der Bahre liege . . . bann . . . sollen meine Schriftzuge Dir enthullen, was meine Zunge auszusprechen nicht vermag . . . bann . . . »

«Grausamer!» flagte Florentine mit thrås nennassen Augen. «Schweige! Weg mit biesen schwarzen Gebanken. Ich will in Deinen Ars men entschlummern . . . »

allm bes himmels Willen, nein," fuhr Ansgelo entsetz auf. «Das wolle ber Allmächtige nicht. Ich sollte meine lette Stunde unter Miethlingen erwarten, nicht gewiß seyn, daß eine treue Seele mich überlebt, die meinen letzten Willen heilig befolge? Es wäre gräßlich!... Nein! Du mußt leben, mir die Augen schließen, mich beobachten Tage lang... hörst Du? Und erst dann, wenn die Berwesung in ihr Necht tritt.... o Florentine! schwöre mir das... erst dann mich der Erde übergeben... hörst Du? erst dann mich der Erde übergeben... hörst

«Wer kann wissen, wie nahe es ihm ist?»
— fragte Angelo, schen um sich blidend, —
«aber ich fürchte es nicht, wenn Du mir
schwörst, was ich verlange, benn es ist gräß»
lich, wenn . . . . »

Der kleine Julius erwachte, behnte seine Mermchen, blickte auf Florentinen, und rief ben sußen Mutternamen! Bom heiligsten Gesühl gerufen, verließ Florentine den Geliebten, und kauerte sich neben des Sohnes Wiege nieder. Angelo beugte sich still und freundlich über die Gruppe. Der Knabe gewahrte seiner, lächelte, und zog mit frohem Winken des wohlbekannten Freundes Haupt herab zu sich, und zu der Muteter. «Lieber Bater! liebe Mutter!» stammelte der Unmündige. Angelo's Lippen sanden Florentinens Mund, und in dem herzlich erwiesderten Kusse entschwand Furcht und Besorgniß.

- Die ganze bunkle Bergangenheit farb in bem seligen Augenblicke ber Gegenwart.

Ein Geräusch wedte bie Seligen. Der herr von Eschen stand hinter ihnen. Seine Unwefenheit scheuchte die Gludlichen in die Schranken ber Convenienz gurud. —

«Warum so erschroden, meine Schwester ?» fragte er, wie verlegen sich die Hande reibend... wwenn man Necht thut, so hat man sich nicht zu scheuen, nicht wahr, mein lieber Schwager in Hoffnung?» —

«Allerdings,» versette bel Cane, uber ben unzeitigen Spott migvergnugt. «Da und balb bie heiligsten Bande vereinigen werben....»

«Go pranumerirt man indeffen auf bas eheliche Glud?» fiel ber Baron ein, und zog bas Gesicht in wibrigeiFalten. — «Nichts ift naturlicher, nichts zu gleicher Zeit ruhrenber. An biefer Wiege knieend, vor bem kleinen Engel ba vereint, ... ber Bube wird taglich hubscher ... wenn er nur feinen Wafferfopf befommt ... »

«Um Gottes willen!» rief bie angstliche Mutter . . . . «Rannst Du glauben ?» . . .

«Noch ist nichts zu glauben,» erwiederte ber Baron. «Die Natur arbeitet lange still und heimlich an ber Zerstörung ihres Werks, bis sie bem Forscher flar wird . . . Aber . . . barf man nach Bermuthungen gehen, so burfte diese vorspringende Stirne . . . »

«D schweige, Ungluckherold!» schrie Florrentine, riß ihr Kind aus der Wiege, und eilte mit ihm in das Nebenzimmer. Eschen sah ihr staunend nach. Del Cane aber, der seinen Unsmuth nicht unterdrucken konnte, sprach zu ihm: «Sehen Sie: so flieht jede Freude den Weg, ben Sie gehen, weil Sie den sußen Becher mit Morrhen wurzen — »

"Wer schilt mich barum ?" fragte Eschen, und maß seinen Gegner mit bohrendem Blide. Thue ich nicht Recht? Ift bas Leben nicht ein Spittel? ber Sterbliche nicht ein allen Plagen und Foltern Preis gegebener Siechling? Gebiert ihn ber Schoos ber Mutter zu etwas ans
berm, als fruh ober spat dem Schoos ber alls
gemeinen Mutter wieder gegeben zu werden?
Was thut er in ber Spanne Zeit zwischen Ers
wachen und Einschlasen? . . . Er pflanzt sein
erbarmliches Geschlecht fort, bas mit jeder Generation erbarmlicher reist. Berlohnt sich bas
ber Muhe, zu leben? Thut man also nicht
wohl baran, die Affenfreude der Mutter zu des
muthigen, indem man das endliche Ziel ihrer
Sprößlinge ihnen nahe sett?» —

"Welche Wohlthat!" rief bel Cane emporty
abas herz einer Mutter zu brechen!"

"Was das Kraut nicht heilt, heilt das Eis
fen ober das Feuer! Harte ist wohlthätig: wohls
thätig auch der Wunsch, daß jeder keimende
Mensch erstarren möge im Werden. Dieser Rucks
fall in das Richts erspart ihm ein halbhunderts
jähriges Leiden. Jede Fehlgeburt ist ein mit
Protest zurückgesandter Wechsel auf die Rachs
welt. Wollte der himmel, es wurden fürder

nur solche Wechsel gezogen. Dann hatte ich bie Freude, das verdorbene Geschlecht verfallen zu sehen, hatte nicht zu fürchten, vielleicht eine Frucht aus Ihrer Berbindung mit Florentinen zu erleben.»

«Herr!» zurnte ihm Angelo entgegen . . . .

«Dieser Wunsch . . . biese Tude . . . Sie sollsten Ihnen theuer zu stehen kommen, wüßte ich nicht, daß Sie nur ein Thor sind . . ein graussamer, boshafter Thor!»

«Ein Thor?» fuhr Eschen grimmig auf, und pacte ihn sest beim Arme, ihm stier ins Gesicht schauend. «Hat der Narr den Bernünftigen wieder einmal einen Thoren genannt? Wenn ich mein Scalpel bei mir trüge, wollte ich Dir die Kopshaut abziehen, um Deinem Gehirne mehr Luft zu verschaffen; leichenblasser Freiwerber, der dem Tode aus dem Garne geslaufen scheint. . . wiederhole noch einmal das Wort! Nenne mich noch einmal einen Thoren!»

elaffe mich, Elender in bonnerte bel Cane, und fchuttelte ben Berradten von fich. Floren-

tine, bie ben heftigen Wortwechsel gehört hatte, sturzte bittend und flagend zwischen die Ersaurnten.

"Mäßigung, Friede!" bat bie Erschrockene. Del Cane aber griff nach bem hute.

«Mäßige den aberwißigen Thoren, Deinen Bruber, der mich seine tollen Schwindeleien will entgelten lassen. Du siehst mich nur dann wies der, wenn Du einwilligst, endlich die Meine zu werden, und Dich der vernunftlosen Tyranenei dieses Menschen zu entreissen!»

Er enteilte bem Gemache und bem Saufe. Eschen sanbte ihm giftige Blide nach, und verschlang seinen Groll in tiefes Schweigen.

\*Unbarmherziger Bruber!» jammerte Florentine. «So fannst Du Deine Schwester betruben? So ihres Bergens Gefühle mighandeln?»

«Ich haffe ben Italianer!» murrte Eschen bor fich hin.

«Warum?»

Das begreifft Du nicht, Florentine. Es ift etwas in bem Menfchen, bas nicht geheuer

ist. Es brudt mir bie Brust ein, wenn ich Dich in seinen Armen sehe. Als ich vorhin ins Gemach trat, war mir's, als ruhe ber Mund eines bleichen Lampyrs auf Deiner Schläfe, und sauge Dir bas Blut aus bem Gehirne.»

Florentine Schauderte. -

«Er tommt mir vor wie ein bofes Gefpenft,» fuhr ber herr von Eschen fort. «Rur ein tunftliches Treibhausleben scheint in ihm zu arbeiten.»

«Salt ein, Bruber!» feufzte Florentine ...
«Stede mich nicht an mit Deinen franthaften Ibeen . . . bamit . . , »

"Ich bin nicht trant," versetzte ihr Bruder; "auch nicht verruckt, wie mich jener nennt. Das Schicksal meiner Ahnen trifft mich nicht, benn ich setze tiefes Studium dem Erbgebrechen entgegen. Toll werde ich nie; ein gaber Tod hingegen kann Jeden treffen. Du weißt es nicht," fuhr er fort, die Schwester bei der Hand saffend, und neben sich auf die Ottomanne ziehend, — "wie bald es um-den Mensschen gethan ist. Darum sep ihm auch kein

3med fo gering, bag er nicht ted bas Leben baran fete. Der nachfte Athemgug fann es ibm ja rauben. Ihr kaven in ber Runft ahnet es nicht, bag ihr beständig zwischen Genn und Bernichtung schwanft. Ihr fühlt bas Pochen Gures Bergens, bas Rlopfen Gurer Pulfe, mit jedem überftandenen Bergichlage ift eine Lebensgefahr vorüber - ber folgende bringt auch eine neue. Der Rreislauf bes Blutes stromt ab und gu, und in jebem Belent, bei jeber Drufe, in jeber Aberpforte und Schleuse lauert ber Tob. Gin Rrampf, ein Gegenbrud, ein Nichts . . . und die Maschine ftodt. Das haben die Weisesten unserer Runft erlauscht, bas wiffen wir, ihre Junger. 3ch habe meine Beit benutt, gleich bem armften Schluder, ber um's tagliche Brod ben Puls fühlt und bie Bunge besieht; barum tann ich nicht verruckt fenn, nie es werben. Befonbere Borftellungen find hin und wieber in mir entstanden , bas gestehe ich; aber bis jum Tollwerben ift bavon noch weit. Das Studium ber Anatomie, in ber man lernt, ben menschlichen Leib mit Mefefern zu burchwühlen, wie ber Bergmann ben ergiebigen Erzschacht mit ber haue, hat mich angezogen, ergriffen und narrische Ibeen in mir erzeugt, über bie ich öftere lachen mochte, ware nicht bas Lachen meiner Natur zuwiber.

"Mich dunkt, ich hore meinen Julius rufen!- unterbrach ihn Florentine, von Grauen befangen, und wollte fich entfernen. Efchen hielt fle aber gurud.

"Richt boch," erwiederte er begütigend. "Der Rater steigt jest auf's Dach zu seinem Liebchen, und lockt sie mit der Stimme des weinenden Rindes. Bleib immerhin. Ich bin gemuthlich geworden an Deiner Seite, und in der stillen Dammerung plaudert es sich so gut. Bleib, meine liebe Schwester, und hore mir zu." —

Florentine resignirte sich bebend; wollte ihr Dhr verschließen, und horchte um so angstlicher auf bes Brubers unheimliche Rebe.

«Ich habe bebauert, baß ich nicht lachen fann,» fuhr biefer fort. «Du fiehst, ich bleibe in bem

Seleise, und meine Gedanken sind nicht verwirrt, wie Jener Dich wohl überreben möchte.
Wenn ich lachen könnte über die narrischen Sesichte, die ich zuweilen habe, . . . . es wäre
gut; denn brütet man die wunderlichen Eier
aus, wie ich es thue, so picken sich Basilisten
daraus zu Tage. Du weißt es, ohne zu der
Fakultät zu gehören, daß jeder Mensch seinen
Todtenschädel und sein Beingerippe in sich trägt.
Nun höre, . . . wie sonderbar die Fantasse uns
mitspielen kann. Diese Gerippe sehe ich mit
eigenen Angen.»

«Bruber!» rief Florentine entsett, und vers suchte umsonst ihre Sand aus ber seinigen zu reißen.

Es ist narrisch? nicht mahr?, fragte ber herr von Eschen, seinen Arm um ihren Leib schlagend. Zittere nicht, mein Schwesterchen. Es ist nur lebhafte Einbildungstraft, weiter nichts. Darum vermeibe ich alle Gesellschaften, benn wo ich eintrete, wandeln Stelette um mich. Im Ballsale breben sie sich von buuten

Lappen umflattert - im Spielzimmer wechseln fie mit fnochernen Fingern die Rarten. ich in die Rirche, so pauft ein predigendes Gerippe die Rangel. Besuche ich die Parabe, fo schwingen burre Anochenarme bie glanzenben Baffen - marichiren flappernbe Beine nach bem Tafte ber Trommel. Das Grabervolf lauft in ben verschiedensten Berrenfungen über bie Strafen. Begegnet mir ein Freund, und umarmt mich im frohlichen Ungestum, . . . feine Daste tauscht mich nicht. Raum hat er ben but gezogen, fo gahnt mir ichon bas meite Maul bes Schabels ben hohlen: Guten Morgen! ju. Auch Du, mein Schwesterchen . . . . Dein Rinb . . . . »

«Um ber ewigen Barmherzigfeit willen! laß mich!» stammelte Florentine. «Du erfaltest mir bas Blut in ben Abern!» —

Stumm hielt fie ber Unerbittliche gurud.

«Laß mich nur die Schelle ziehen!» bat fie ferner; «es soll Licht gebracht werden.» — «Wozu?» fragte Eschen kalt. «Mir ist wohl in Deiner Gesellschaft, und der Mond tritt so eben aus den Bolken. Wie er Dich so schon umstrahlt, mein Florentinchen! Er windet eine silberne Krone um Deinen freideweißen Scheitel, betrachtet Dich lüstern, wie ein Brautigam die Braut, und Du bist schon eines Andern. Ja! dieser Andere . . . »

«D schweige wenigstens von ihm,» flehte Florentine in banger Ahnung.

"Wenn ich nur tonnte," versette Eschen topfschuttelnd, aber bieser Andere ift nicht wie ich, wie Du, wie alle Uebrige."

"Beffer als wir," fiel Florentine ein.

Gr wird Dich verberben, tuhr er mit weifs sagendem Cone fort. In jedem Sterblichen, in mir selbst erkenne ich das Grundspstem des Baues unserer Maschine. In Deinem Angelo nicht. Der Fürchterliche bleibt stets ein schneebleiches Fantom, so sehr ich mich muhe, den Blick der Fantasie durch seine hulle zu bohren. Dieses Gespenst gehört nicht zum Leben. Das Geine

ist schon ber Bermesung verfallen. Er bat es ihr nur abgeborgt, um Ungludliche hinzuopfern. 3ch habe vermuthet, gezweifelt . . . bie Wahrbeit feat. Es war heute Giner bei mir, und erzählte von einem Fürften, ber biefen bel Cane vor Jahren sterben, beerbigen fab. Tauschung, Baufelspiel mar nicht moglich. Scheintob nicht, benn ber Rurft hielt fich Wochen lang nachher in berselben Stadt auf, und bel Cane war tobt und blieb begraben. hier findet er ihn wieder, ihn, benfelben, aussehend, wie er im Sarge lag, giebt Rennzeichen von ihm an, die fich alle bestätigt finden. Was schließt man aus allen bem ? Daß bel Cane ju einer Gattung von Wesen gehoren muß, bie bie Philos fophie laugnet, weil fie ihr Daseyn nicht begreift. Aber unfere bloben Augen begreifen nicht all' bas Wunberbare, bas fich um uns ber begiebt. - Saft Du noch nie gehort von jenen Befen, bie in tobten Rorpern aus bem Grabe steigen, ein erfunsteltes Leben beucheln, ihre Leichenart aber bennoch nicht gang verhehlen

tonnen, schone uppig geformte Weiber beruden, in's hochzeitbette zerren, und ihnen bas herzeblut aus dem Busen saugen, um ihre verfluchte Existenz zu fristen, und neue Opfer schlachten zu tonnen? — Du seufzest? Du sintst au meine Brust. Du antwortest nicht? . . . wirst talt wie Eis?» — . .

Das Mondlicht fiel auf Florentinens geschlofs fene Augenlieder; der sinnverwirrende Bruder ließ die Ohnmächtige aus seinen Armen gleiten, zog die Klingel, übergab den herbeieilenden Zosen die bewußtlose Gebieterin, und schlich durch die dunkeln Gänge nach seinen abgelegenen Gemächern.

Del Cane's Braut verlebte eine schreckliche Racht. Die Wahnsinnsgebilde, die ihr der ungludliche Eschen aus seinem verbrannten Gehirne gespendet hatte, waren für sie in die Wirklichteit getreten, bis das helle Morgen-

licht die Nachtgeburten verscheuchte, und ruhige Befinnung in ber Leibenben auffeimen ließ. Die Begebenheit bes verwichenen Abende Schien ihr ein bofer Traum gewesen zu fenn, und fie vermochte es über fich, über bie thorichte Befpenfterfeberei ihres Brubers gu lacheln, wenn biefe gleich einen scharfen Wiberhafen in ihrer Bruft gurudgelaffen hatte. Denn, fo oft fie an bel Cane bachte, an den, ben fie mit voller Seele liebte, beschlich sie ein leifer Schauer, und fie mußte ihm es Dant, bag er, feinem Wort getreu, fur heute ferne blieb. Auch ihe rem Bruder ließ fie ihr Bemach verschließen , und verlebte ben heitern Tag in ber Gefellschaft ihres Sohnes. Die wiederfehrende Dammerung wollte zwar bie bange Scheu von gestern in ihr Berg gurudbringen, . . . fie widerstand aber bem peinlichen Gefühle, fo gut fie's vermochte', ließ die Zimmer forgfaltig erhellen, und nahm mit Freuden bas Fraulein von Maltingen an, bas fich fo eben anfagen ließ. Das Bedurfniß ber Berftreuung machte fie zuvorfommenber gegen Antonien, als fie fonst zu fenn pflegte. Der Empfang mar herzlich, die Erwiederung beffelsben die freundlichste.

»Ich fomme, meine beste Baronesse,« eroff» nete das Fraulein das Gesprach, »den Abend bei Ihnen zuzubringen, wenn ich nicht ftore.«

Florentine betheuerte, fie fomme gur geleges nen Stunde.

"Ich bachte es auch," versette Antonie, —
"benn ber Zufall ließ mich erfahren, baß Ihr Paladin, Signor bel Cane, heute mit dem Frühesten nach dem Sdelsitze reiste, den er vor Kurzem an sich gebracht hat. Der Gute eilte hin, um daselbst Alles zum Empfang der liesbenswürdigsten Gattin vorzubereiten, die er in Kurzem in sein Hausparadies einsühren wird. Schnenden Bräuten die bleierne Zeit tragen helfen, ist der Frauen Pflicht. Sie zu erfüllen, bin ich hier."

Florentine bantte mit halb verlegenem Tone.

"Ich fehe trube Wolfen auf Diefer reizenden Stirne?" fuhr Antonie schmeichelnd fort; abas

schmerzt mich, und fast bereue ich bie Eigenmachtigfeit, mit ber ich mir erlaubte, in 3h= rem hause, meine Beste, ein Rendez-vous zu geben, bas Ihnen mahrscheinlich in dieser Stimmung lastig fallen wirb.»

«Ein Rendez-vous?» fragte Florentine vers wundert.

«So ift's, liebe hersfeld,» antwortete schers gend bas Fraulein. »Ich rechnete babei im Boraus auf Ihre freundschaftliche Erlaubnif.»

«Ich verstehe nicht,» sprach bie Baronin verlegner.

«Beruhigen Sie sich, meine liebe kleine Lufretia,» lächelte die Hofdame, und füßte ihr schmeichelnd die Fingerspipen. — «Das Stell dich ein gilt keinem Adonis, keinem Seladon, Kein mannlicher Fuß wird dieses geschmackvolle Boudoir entweihen. Ich erwarte hier eine ber weisesten und respektabelsten unseres Geschlechts.» «Eine Dame also?» fragte Florentine aufsathmend. —

"Nicht so eigentlich eine Dame" . . . sprach jene neckend, . . . obschon sie ihrer manche zu ihren Füßen sah; eine Cassandra . . . furz, die alte Mutter Trude aus der Neustadt.» —

«Wie?» seufste bie Baronin erschroden. «Die? . . bie Bahrsagerin?»

«Ja, ja, bieselbe. Sie ist Alles, was Sie wollen. Sie staunen. Horen Sie mich an. — Ein Stiesbruder, der sein Gluck und Leben den unbeständigen Wellen anvertraut hat, und nach Ostindien schwimmt, ist mir verwichne Racht im Traume erschienen. — Hager, von Wasser triesend, mit eingefallenen Wangen und Augen. — Ich liebe den wilden Menschen, wie mich selbst, und dieses Traumgesicht hat mir demenach keine geringe Angst gemacht. Frau Trude soll mir sagen, wie es um den guten Bruder steht. Ich habe unbegränztes Bertrauen zu Frau Truden, denn ich könnte Beispiele anführen, wo ihre Prophezeihungen eintrasen, ihre

18

Ungaben fich bestätigten, schienen fie auch noch fo munderbar und abentheuerlich. Wie aber die Tausendfunstlerin sprechen? Sie wohnt weit. Man geht gern unbegleitet auf folden Begen ; und eine Dame, . . . allein . . . im Dunkeln, in bem unangenehmen Margichnee manbernb ... bas geht nun einmal nicht. In meinem Saufe fann ich die Ehrwurdige ebenfalls nicht ems pfangen, benn ba ift meine alte Tante, meine ftrenge Suterin, die bem gewöhnlichen Altweis bercharafter schnurgrad entgegen, alles Bunberliche und Geltsame, bas nicht von ihr herruhrt, verwirft, verspottet, verabscheut, undfich einbilbet, in meinen vier Mauern Die eine gige herenmeisterin fenn zu wollen, obschon fie feine ift. - Deine Freundinnen feben alle Abende Befellschaft bei sich. Folglich blieb Ihr Saus allein mir ubrig, meine liebe Baronin, und ich mar indiscret genug, die Alte hierher au bescheiben. Freilich rechnete ich nicht auf die trube Stimmung, in ber ich Sie finde, und ich

will Befehl geben, daß der Schweizer das Beib abweise, wenn sie erscheint. -

Antonie stand auf; Florentine hielt sie aber zurud, und betheuerte ihr, sie konne über ihr haus verfügen. «Das Geschwätz ber Alten wird vielleicht zu meiner Erheiterung beitragen,» setzte sie hinzu. —

"Mas konnte Sie aber so sehr verstimmen?» fragte Antonie . . . «Del Cane's Abwesenheit dauert ja nur wenige Tage. Spannenlange Trennungen, wie diese, konnen der Liebe nur Gewinnst bringen, keinen Abbruch thun.»

«Es ift nicht bas, beste Maltingen, mas mich verstimmt und befummert,» sagte Florentine, und stockte.

Antonie brang mit ber marmften Theilnahme in die Zogernde, und eine Frau, welche anfing zu flagen, fann ihrem Bertrauen bald feine Grenzen mehr feten. In furzer Frift wußte baß Fraulein, was fich am gestrigen Abend zugetragen.

"Raffen Sie fich," fagte fie endlich troftenb gu der befummerten Klorentine, in deren Geele fich alle Schrecknisse mahrend ihrer Erzählung erneuert hatten. «Es ift nur die bedauerns» murbige Rrantheit Ihres Bruders, die aus ihm fprach. Gin unbesonnenes Gerebe ift vielleicht von ihm migverftanden worden. Wir leben ja nicht mehr in ben Zeiten ber Gespenster und Poltergeifter. Auch gleicht bel Cane feinem bos fen Beifte, fieht eher einem fconen blaffen Tobesengel gleich. Bergeben Gie mir biese Das rallele; ich sehe, Sie sind davon erschüttert, und Ihre reigbaren Rerven muß man schonen. Indeffen mochte ich Ihnen einen Rath geben, ben fle beherzigen werben, wenn Gie es fur gut finben.»

«Welchen, liebe Maltingen ?» fragte Flos rentine begierig. —

«Gerüchte find Gerüchte,» . . . fuhr Antonie fort, . . . «balb lugenhaft, balb nur halb mahr; bie Wenigsten verdienen Glauben. Ohne Prus fung verwerfe man jedoch keines; jur Gelbfts beruhigung, meine ich. — hat bel Cane Ges heimnisse vor Ihnen?»

«Richt, daß ich mußte,» ftotterte Florentine.
— Die Flammenrothe auf ihren Wangen ftrafte fic aber Lugen vor ber geubten Fragerin.

«Dann, meine Freundin,» sprach Antonie mit gläubigem Enthussamus, — «dann sind Sie zu beneiben, den Offenherzigsten des falsschen Geschlechts Bräutigam zu nennen. Dann berücksichtigen Sie weder die Aeußerungen Iheres Bruders, noch das fabelhafte Geschwätz, das ihnen zum Grunde liegt; hätten Sie aber Ursache, ein geheimes Wintelchen in del Cane's Brust zu vermuthen, wohin das Auge der Liebe noch nicht dringen durfte, dann untersuchen, dann ergründen Sie, dann beleuchten Sie mit der Fackel der Prüfung, was man Ihnen vershehlte.»

"Wie follte ich ?" . . . fragte Florentine staunend. —

«Sie bedürfen beffen nicht, Glückliche!» ver-

Sie, tiebe Florentine, erlauben mir boch, baß ich ihr eine Frage vorlegen barf? — Die natur-lichste, leichteste von der Welt, setzte sie halbelaut hinzu, um von der Alten nicht verstanden zu werden . . . eine Frage, die Sie im Gerringsten nicht compromittirt.» —

Florentine zogerte unentschlossen.

«Bitte! bitte!» flehte Antonie lacheint... «Schlagen Sie mir biese Bitte ab?»

«Thun Sie, was Sie verantworten können,« . antwortete endlich Florentine, halb gezwungen, halb überredet vom eignen Wunderglauben. —

«So sett Euch noch einmal, Trude,» sprach das Fraulein zu der Alten, und ließ sich au Florentinens Seite nieder. «Bleibt nur sigen, wie jest.» . . .

«Das murbe fich nicht schiden,» versette bie: Alte. — »Ich brebe ja ber gnabigen herrschaft ben Ruden ju.»

«Thut nichte» . . . . . wiederholte Untonie, und fagte halblaut ju ber nachbarin: «Die feben, die Sache fann fenn, auf die naturlichste Beise zugegangen fenn. Gben so naturlich hat er fich, ale er hierher fam, in Ihren Grazienfesseln gefangen, benn die mannliche Welt liegt ju Ihren Fugen, mas und Uebrige ichon eifers suchtig genug machte. Daß er nach Ihrer Sand ftrebt, daß er Ihnen verheimlicht, mas einft mit ihm vorging, . . . mas mare naturlicher ? Der Liebhaber erspart feiner Beliebten eine bose Runde. Welches Weib umarmt wohl ohne Schauer ben, ber ichon im Urme ber Bermefung lag? Bis bieber fanbe nur Schonung, in feinem Interesse und in dem Ihrigen Statt. Aber nun fommen wir zu bem Punft, ber bann ju beruchsichtigen mare. Erwiesene Erfahrung ift, bag ber ermachte Scheintobte ben Schmelz ber Wangen, die Regsamfeit ber Glieber, ber Jugend Rraft in feinem Grabe gurudlagt. entsprang zwar bem unbequemen Rerfer, allein ber eigennütige Tob, ber zu fruhzeitig zutappte, und badurch fur jest feine Beute verfehlte, lagt fie ungepfandet nicht aus den Sanden.

straft macht man seine Bekanntschaft nicht, und ein langwieriges Siechthum befällt die geschwächten Glieder, um sie allgemach der Grube nahe zu bringen, der sie nicht mehr entrinnen sollen. Welche Vernünftige wird eines Solchen Gattin? Die Erbin eines verzehrenden hinwelkens? Das Opfer des Unglücklichen, der die trüben Lebenstage, die er dem Kirchhof muhsam abgerungen hat, in der Jugendfülle eines lieblichen Weibes verschwelgen will, gleichgültig, ob er des Todes Keim in ihr frisches Dasen pflanze?»

«Das ware fürchterlich,» seufzte Florentine, ließ die Arbeit auf den Schoos suten, und ftarrte vor sich hin.

"Beg mit biesem Ernst," scherzte Antonie, ihr bas Ropfchen in die Sohe richtend. "Sie haben bas nicht zu befürchten. Sie kennen bel Cane; er ist ein Ehrenmann, bas Gerücht eine Lüge. Er hatte Ihnen sein merkwürdiges Schickfal erzählt, Ihrer Hand entsagt, und sein vortreffliches Herz wurde sicher, um vergänglicher Lust willen, so schwere Berantwortlichkeit nicht

auf sich laden. Doch horch! Hören Sie nicht die Klingel des Hauses? D gewiß ist es bie alte Trude. Erheitern Sie sich. Hat sie in meiner Angelegenheit das Drakel befragt, so soll sie uns ein Paar Stündchen mit Kartenstünsten und Taschenspielerstücken fürzen. Ihre Horostope sind untrüglich, ihr Blick in die Zutunft unsehlbar, aber im Uebrigen ist sie eine tausendfünstlerische Gaukterin.»

Die Zofe offnete ber Wahrsagerin die Thure. Trube schlich bemuthig herein, ihren Apparat unter bem Arme. Antonie bewillfommte sie mit dem scheinbaren Uebergewicht, das ein höherer Stand über den Niedern verleiht; mit dem vornehmen Wesen, welches die Damen so gerne annehmen, während sie ihre Bernunft abergläubischen Ranfen gefangen geben. Trude machte nicht viel Worte, schmiegte sich, neigte sich tief vor der Gönnerin, wie vor der Frau vom Hause, die nur ein leichtes Augenwinken an die frühere Bekanntschaft erinnerte, bat um Lichter, seste sich, framte Karten und Spiegel auf dem Tisch,

den aus, und fragte fußlich und geheimnigvoll nach bem werthen Begehren.

Florentine wollte sich entfernen, Antonie aber behauptete, fein Geheimniß vor ihr haben, zu wollen, führte sie zu ihrem Sige zurud, verriegelte die Thure, und setzte nun der flugen Frau ihr Begehren auseinander.

Trube mischte kunstfertig die bunten Blateter, legte, berechnete sie, consultirte den Spiesgel, und in einer Biertelstunde hatte Antonie den Trost, zu wissen, daß ihr Traum nicht Leid, sond bern Freude bedeute, und daß der geliebte Stiefbruder, nachdem er beinahe Schiffbruch geslitten, und tüchtig naß geworden, in Madras glücklich an's Land gestiegen sen; daß ihr deßshalb ein froher Brief zustehe, mit vielen Gesschenen, und eine große Reise in Gesellschaft eines artigen reichen Herrn. Gevatterschaft, Heirath und gesunde Kindleins ließ die freigesbige Spiegelseherin im Hintergrunde des Gesmäldes aufdämmern, und erbot sich, die wirsren Bilder mehr ins Gesicht zu zaubern, aber

Antonie, zufrieden mit der willfommenen Rachricht, verbat sich fernere Deutungen, und drückte bas goldne Siegel auf den Mund der Begeisterten, welche Miene machte, zusammenzuräumen, und das Zimmer zu verlaffen. —

«Liebe Baronin!» fragte Antonie lächelnd, «wollen Sie nicht auch das Drakel zu Rathe ziehen?»

Florentine verneinte hastig.

Antonie drang in sie; die Baronin blieb unerschütterlich auf ihrer Weigerung, so sehr ihr das herz pochte in neugierigem Sehnen, gesweckt durch Antoniens Warnungen und das mysteriose Treiben der alten Prophetin. Mutter Trude pacte indessen kaltblutig zusammen und sprach: «die Zukunft will sich nicht aufdringen lassen. Sollte die gnädige Frau einmal das Bedürfniß suhlen, sich mir anzuvertrauen, so steht meine Kunst zu Diensten. Leben Sie wohl,' meine schönen Damen.»

aGo bleibt boch, eigensinnige Trube!» rief ihr Antonie scherzend gu, - ableibt boch! und

chen aus, und fragte fußlich und geheimnisvoll nach bem werthen Begehren.

Florentine wollte sich entfernen, Antonie aber behauptete, fein Geheimniß vor ihr haben, zu wollen, führte sie zu ihrem Sige zurud, verriegelte die Thure, und setzte nun der flusgen Frau ihr Begehren auseinander.

Trube mischte funstfertig die bunten Blateter, legte, berechnete sie, consultirte ben Spiesgel, und in einer Viertelstunde hatte Antonie den Trost, zu wissen, daß ihr Traum nicht Leid, sond bern Freude bedeute, und daß der geliebte Stiefbruder, nachdem er beinahe Schiffbruch geslitten, und tuchtig naß geworden, in Madras glücklich an's Land gestiegen sen; daß ihr deßhalb ein froher Brief zustehe, mit vielen Gesschenen, und eine große Reise in Gesellschaft eines artigen reichen Herrn. Gevatterschaft, Deirath und gesunde Kindleins ließ die freigesbige Spiegelseherin im Hintergrunde des Gesmäldes aufdammern, und erbot sich, die wirsen Bilder mehr ins Gesicht zu zaubern, aber

Here konnte aus Ihrem Gesichte flubieren, was ihr beliebt.»

"Ich bin fertig," sagte Trube. — "Ihre Frage?"

"If das, was der Dame hier neben mir gestern Abend versichert wurde, wahr oder nicht?" —

Florentinens Sanbebruck lohnte die Distretion ber Fragenden.

Trube rausperte sich und versetzte: «Ich muß Ihnen bemerken, meine gnabigen Frauleins, daß ich aus meinem Spiegel und aus dem Glase Wasser, das ich mir erbitte, nicht Ja, nicht Nein lesen kann. Ich muß erwarten, welche Bilder mir mein Spiritus familiaris im Spiegel und im Wassercrystall zeigen wird, und was ich sehe, ist dann die Antwort auf Ihre Frage. Sie, als Wissende derselben, mogen dann auslegen, ob sie bejaht oder verneint. Mir, ber Unwissenden, ware das unmöglich.« —

«Das ift auch einzig unfere Sache,» ermieberte Antonie. «Nicht mahr, Baroneffe?»

Klorentine bejahte, und Trude forderte ihren Laufnamen von ihrer eignen Sand auf ein Bettelchen geschrieben, nebst einem Ring von ihrem Kinger. Die Baronin gab beibes, und schmiegte fich mit unglaubig nedendem Befichte, aber mit erwartungevoller Scele, neben Untonien in bas Bahrend bie Alte bas Bettelchen an Sopha. ber Rerze verbrannte, mit ber Afche den Spies gel rieb, und unter Beschworungeformeln ben Ring in die Mafferschale warf, flufterte bas Kräulein von Maltingen ber Baronin ins Ohr: «Freuen Sie fich, meine Freundin, die alte Unte gieht heute die frohlichen Register. ließ meinen Stiefbruder im Port landen, und wird Ihre Frage mit einem deutlichen Rein. in mimischen Darftellungen ausgedruckt, beants worten. - Florentine bemuhte fich, ben Scherg zu belacheln, aber wie weit mar ihrem eignen bangenben Gemuthe ber Scherg!

«Das Alter hat feine Borrechte, " begann nach langer Paufe die emfig schanende und beobachs tende Trube in weisfagendem Tone: Die Zeit hat auch die ihrigen, und darum zeige sich und zuerst auf dem Grunde dieses hellen Wassers die in das Meer der Jahre hingestossene Bersgangenheit. Der Ring von edlem Metalle auf dem Boden dieser Schaale, geweiht durch meisnen Spruch, zwingt ihre Bilder in seinen Raum. Sie gestalten sich, werden deutlich...»

«Was feht Ihr, Trude?» fragte Antonie laut, Florentine leife. —

«Lustiges Getümmel in einem Gasthause» — antwortete die Alte in eintonigen abgerissenen Sätzen . . . ein Spazierritt; ein schöner Mann zu Pferde . . . ein Krankenbette . . . ein Friedbof . . . unter hohen Pappeln ein offnes Grab . . . im Hintergrunde schwankt ein Leichenzug . . .

Florentine hielt ben Athem inne und lauschte; Untonie brufte ihr beruhigend bie hanb.

«Du bift unerträglich langfam, Alte,» brangte bas Fraulein. «Gile !» «Es wird wieder lichter,» — sprach Trude weiter. — «Der Grabhügel lockert sich auf... es spaltet sich der Schlund . . . der schöne junge Mann im Leichengewande . . . blaß wie der Tod . . . entsteigt der Gruft . . . »

«Genug! genug!» rief Antonie, benn ber Baronin Sand erftarrte in ber ihrigen.

«Soll ich im Spiegel die Zukunft lefen ?» fragte die Alte mit halber Wendung nach ben Frauen. Antonie verneinte heftig; aber Flosrentine, ihr brechendes Herz mit Gewalt zus sammenfassend, verlangte es. — «Richt doch!» redete ihr das Fraulein begütigend zu. — «Ich will es, will mein Schickfal wissen!» wiedersholte die Aermste, und im Fieberschauer flapsperten ihre Zahne. —

"Ich beute es Ihnen," fprach bie Alte, und nahm ben Spiegel. "Doch vergessen Sie nicht, baß Gott und unser freier Wille die Zufunft lenken kann."

"In Gottes Ramen benn," verfette Antos nie; "fo fprecht: was feht Ihr ?"

## sos 211 sos

«Eine frohliche Hochzeit» . . . lautete es aus ber Prophetin Munde. — «Ein Traualtar mit Myrthenzweigen und schwarzem Kreppbehange geziert» . . .

«Horen Sie?» — raunte Florentine ver-

... wein lustiger Schmaus — bas Brauts gemach ... bas Hochzeitlager. — Auf demsels ben die Braut, köstlich geschmudt, bes Gatten harrend ... was seh' ich? » . . .

«Mun ?» riefen bie Frauen.

. . . «Ich mage es nicht zu fagen.»

«Um Gotteswillen!» jammerte Florentine...
«Was ist's? Das Acrgste . . . ich will es wissen!»

... ein gypsbleiches Sputgesicht. . . frachzte die Alte mit bebender Stimme . . . — ecs tappt zum Bette . . . umschlingt die Schlasfende mit langen weißen Fühlhörnern . . . drückt den Russel in ihre Brust . . . ein Blutsstrahl springt . . . . —

«Allbarmherziger Gott!» schrie Florentine auf . . . «nun fann ich nicht mehr! Es ift mahr! Ich bin verloren . . . wenn nicht ein Engel für mich Erbarmen fühlt! — Sie warf sich zurud ins Sopha, und verhüllte sich bas Gesicht. —

«Muth gefaßt!» rief ihr Antonie ins Ohr.
«Ich ahne hier boshafte Tucke, und Sie find
fo arglos. Da geblieben, hexenmeisterin!
Richt davon geschlichen! Last sehen, ob bas.
eine erlernte Lektion ober wirkliche Nativitatse
stellerei mar.» —

Trube blieb verschüchtert in ber Thure ftehen, und Antonie gog die Rlingel. -

«Was beginnen Sie?» fragte fle Florentine, . aus der ersten Betäubung erwachend.

"Ich rufe Ihre Leute, Sie zu Bette zu bringen, benn Sie sind erschüttert zum Tobe," versetze Antonie. "Aber auch Ihren herrn Bruder will ich hierher bitten lassen . . . »

"Die fo? warum?"

«Sie ahnen nicht? Sie sehen nicht, daß bie Worte ber Alten mit den Worten Ihres Bruders zusammentreffen auf ein Haar? Sie wittern hier kein Einverständniß? Ihre Che mit einem Manne zu verhindern, der nicht das Gluck hat, dem Herrn von Eschen zu gefallen?»

"Bar's moglich?" fragte die Baronin, von Hoffnung entflammt.

«Ich schwore Ihnen, meine gnabige Frauen,» wimmerte bie Alte . . .

"Schweigt!" herrschte ihr bas Fraulein gurnend entgegen. "Seht, in welchem Zustande
sich die gnadige Frau befindet — durch Euer
sträsliches Beginnen. Eure Frevel sollen an
bas Tageslicht kommen, und brennen gleich
keine Scheiterhaufen mehr für die Zauberinnen,
so giebt es noch Spinnhäuser für betrügerische
Betteln!"

Florentine lag vom Fieber geschüttelt unter ber seibenen Dede ihres Lagers. Ihr Bruber erschien, bestürzt über ihre plogliche Krankheit. — «Seben Sie hier Ihr Wert!» zurnte ihm "Und ich soll nicht wissen, wie es mit ihr steht, mit ihr, die ich verehre? ich soll sie nicht sehen? Doch wie? Sagte mir der Helote nicht, das Hoffräulein von Maltingen frage täglich nach bei der Kranken, durchwache ganze Rächte an ihrem Lager? Auf, zu ihr! Sie schien mich in frühern Tagen nicht ungern zu sehen, mich zu achten. Ihr zweibeutiger Ruf machte mir es damals zur Pflicht, sie zu meisden. Ihren mich auch ihr Ruf? Zu ihr! sie werde die Mittlerin zwisschen mir und einem wahnwißigen hartherzigen Bruder!»

Auf ber Stelle flog er zu ihr. Sie hatte bie Racht bei Florentinen zugebracht, einige Morgenstunden zu Hause verschlummert, und war so eben mit ber Toilette beschäftigt. Das Rammermadchen versicherte, ihre Gebieterin empfange zu bieser Stunde keine Seele. Del Cane drang aber darauf, gemeldet zu werden, und sein Ungestum oder sein Gold siegte über bes Mädchens strengen Diensteifer. Sie ging,

ihm nach, und mein armes Rind, mein Ju-

Sie fant jurud in bie Riffen, und eine fürchterliche Nervenfrantheit legte bas unglude liche Opfer bes Aberglaubens, ber Schwarmes rei und bes blinden Vertrauens auf feine Mareterbant.

Del Cane kam nach wenigen Tagen zur Stadt; ersuhr, daß seine Berlobte gefährlich erfrankt sen, eilte auf den Flügeln der herze lichsten Liebe nach ihrem Hause und fand alle Thuren vor ihm verschlossen. «Mas soll das?» rief er dem abweisenden Thursteher zu. «Mißetennt Ihr mich? wist nicht mehr, wer ich bin?» Der vierschrötige Schweizer zuckte die Achseln, entschuldigte sich mit dem Beschl des gnädigen Herrn, und wandte ihm den Rücken.

— «Elender Mensch!» murrte Angelo, langsam davongehend, und meinte damit Herrn und Diesner zugleich.

"Und ich soll nicht wissen, wie es mit ihr steht, mit ihr, die ich verehre? ich soll sie nicht sehen? Doch wie? Sagte mir der Helote nicht, das Hoffräulein von Maltingen frage täglich nach bei der Kranken, durchwache ganze Rächte an ihrem Lager? Auf, zu ihr! Sie schien mich in frühern Tagen nicht ungern zu sehen, mich zu achten. Ihr zweideutiger Ruf machte mir es damals zur Pflicht, sie zu meisden. Ihren mich auch ihr Ruf? Zu ihr! sie werde die Mittlerin zwisschen mir und einem wahnwitzigen hartherzigen Bruder!»

Auf ber Stelle flog er zu ihr. Sie hatte bie Racht bei Florentinen zugebracht, einige Morgenstunden zu Hause verschlummert, und war so eben mit der Toilette beschäftigt. Das Kammermadchen versicherte, ihre Gebieterin empfange zu dieser Stunde keine Seele. Del Cane drang aber darauf, gemeldet zu werden, und sein Ungestum oder sein Gold siegte über bes Mädchens strengen Diensteifer. Sie ging,

und offnete einen Augenblick nachher bie Thure. Untonie faß in bem einfachsten effettreichsten Rachtfleide vor bem Spiegeltische. Die lockenbe ften Umriffe zeichnete ber weiche Mouffelin, und die eng verhüllten Reize sprachen nur um fo flegreicher zu ben Augen bes lufternen Bemunderers. Ihr schones haar mar in bas nas turlichste Gebaude verflochten, und schmud = aber nicht funstlos umflossen die weichen Loden ihr blaffes Beficht, benn bie Schlaue hatte noch nicht auf ihre Wangen bie Rosen gezaubert, bie ihr von der Unschuld langst versagt maren. - Mit unwiderstehlicher Unmuth wendete fie fich zu bem Gintretenden, und reichte ihm, wie einem alten Freunde, die weiche Sand entges gen. Del Cane tußte fie, fuhlte ihren leifen Druck, und begann mit Entschuldigungen. -

Gie machen sich eine undankbare Muhe,» lächelte Antonie, abie Reugier bes Weibes hat Ihnen biese Pforten so schnell geoffnet. Es muß auch in ber That von ber hochsten Wich.

tigfeit fenn, mas ber unbebentenben Maltingen bie Ehre biefes Besuchs gemahrt.»

«Sie beschämen mich, mein Fraulein,» ver. sette bel Cane; «Sie sammeln glubenbe Roblen auf mein Haupt, und ich murbe Sie boshaft schelten, thronte nicht die reinste Gute
und schöne Menschlichkeit auf Ihren Wangen.»

«Wie meinen Sie bas?» fragte Antonie scheinbar befrembet. —

«Sie haben der franken Freundschaft eine Nacht aufgeopfert, an ihrem Lager gewacht. Die Lilien diefer Wangen, bas gemilberte Feuer Diefer Augen verfündet mir . . . . »

"Sagen Sie lieber: mein Kammermadchen hat es Ihnen vertraut. Warum sollte ich auch läugnen, was tein Verdienst ift ?» —

«Reines ?»

«Florentine wurde baffelbe fur mich thun.»

«Allerdings. Ich burge Ihnen mit meinem Ropfe bafur; fie murbe es. Aber, ich fomme...»

Doch nicht, um mich der Christenpflicht megen zu beloben ?» «Micht boch. Um Ihnen bafür zu banten.»

«Das ist Ihre Pflicht als Brautigam. Dem Gatten murbe es hoher angerechnet.»

«Wie meinen Sie bas?»

«Der Gartner hegt und pflegt die fproffende Blume, weil er an ihrer Farbenpracht, an ihrem Dufte fich ju laben gebenft.»

aNun?» —

"Ift aber die Blume zur Reife erbluht, hat sie bem Pfleger Balfam und Schimmer gespendet, so mag sie immerhin welfen im einsamen Winkel. Der Gartner zieht andere zu gleichem Loose, und vergift ihrer ebenfalls." —

«Das thut boch nur ber Leichtsinnige, ber strafbare Gartner?»

Der Gartner ift ein Mann, und folglich leichtsinnig, folglich ftrafbar." -

ahalten Sie mich auch für einen folden?» Untonie sah bem Frager lange gefühlvoll ins Auge, reichte ihm bann bie hand, und sprach ohne Ziererei:

«Sie, bel Cane? Gie ? D nein!«

## Diefer Scherz . . . . . -

«Hat er Sie verlett?» fragte sie schmeischelnd. «Bergeben Sie mir. — Berzeihen Sie mir, und ich verzeihe Ihnen die Bernachlässisgung, mit der mich bisher der Mann belohnte, den ich hochschäße, und nach bessen Achtung ich rang.» —

«Ich fuhle jest erst schmerzlich, wie sehr ich . . . »

"Reine Ludenbuffer!" fiel Antonie ein. "Ses hen Sie mich an. Bergebung, gegenseitige Bergebung, ober Feindschaft — mablen Sie."

«Kann man biesen Wunderaugen gegenüber noch eine Wahl haben?» fragte del Cane bes geistert, und drudte einen feurigen Ruß auf ihre Hand. Antonie senkte den zärtlichsten Blick von del Cane's Antlit zum Boden nieder, und ließ nachlässig ihre Sand in der seinigen.

"Mas führt Sie zu mir, mein verschnlicher Freund?» fragte sie gleichsam verlegen, wie sie bas Gespräch wieder anknupfen wolle. — Del Cane erzählte, und es wogte in eifer, süchtiger Bewegung Antoniens Busen, als sie aus den glühenden Worten des Südlanders erssah, welche Liebe er unter dem kalten Aeussern barg. Rein Zug verrieth indessen, was in ihrem Innern vorging, und sie war bald ihrer mächtig genug, den Bittenden ihres getreusten Beistandes zu versichern.

«Jest,» sprach sie, ... «jest durfen Sie Florentinen nicht sehen; sie liegt noch in wilden Fantasien, wurde ihren treuen Freund nicht einmal erkennen. Hat sie aber ihre Besinnung wieder erlangt, so bin ich's, die Sie bei ihr einführt, trot allem Bellen des abscheulichen Cerberus, ihres Bruders, der Sie haßt, ohne zu wissen, warum? und Ihre Berbindung gar zu gern hintertreiben mochte, wenn es nur in seiner Macht stunde.»

«Meine Freundin !» rief ber entgudte Uns gelo. -

"Ihre Freundin ?» erwiederte Antonie mit leuchtenden Augen. "Ja! bei Gott! ich will es fenn; nach meinen Kräften Ihre Wünsche fore bern, Ihre Bahn ebnen . . . aber — wird fie auch zu Ihrem Glude führen?» —

«Ich hoffe es,» sprach del Cane mit Zuversicht. «Florentinens Herz . . . . »

«Ift gut, vortrefflich.»

aIhr Geift . . . » -

«Schlicht und rein, aber nicht gebilbet. — Fehlerhafte Erziehung tragt bie Schuld.»

Die Gebuld bes Gatten . . . » -

«Tragt manches, bilbet fogar noch viel; aber bas Gemuth hat auch feine Rechte. Die Manner, bie Bebeutenberen bes Gefchlechts gus mal, find mahlig, ungenugsam.» —

«Mein Fraulein . . . . »

"Launisch, veränderlich, wie turfische Bassen. Ein tadelfreier Korper, ein gutes herz, ein fur's haus leidlich gebildeter Geist genügt ihnen selten. Sie fordern eine hohere Mitgift von uns armen Geschöpfen. Der Mann ist flug? er verlangt dasselbe von seiner Gattin. Er ist wißig? Seine Frau muß es auch seyn.

Freilich, webe ihr! übertrifft fie barin ben gestrengen herrn, aber bie Langeweile muß fie vereint mit ihm befampfen. Der Mann hat tiefes Gefühl, hohes Gemuth? Debe ibm! wenn die Frau nicht gefühlvoll, gemuthlich, empfänglich für alles Schone ift; wenn fie ben Gatten nicht versteht. Un ihrer nuchternen, hansbackenen Rothbildung scheitert bes Mannes Begeistrung, verfühlen seine Rlammen, bricht am Ende fein Berg. Gie faunen über meine Erfahrung? Sie vergeffen aber, bag ich in ber eignen Familie, in bem Kreise meiner Freunde ber Beispiele genug gable, bie meine Bernunft in biefem Punfte berichtigen. - 3ch merbe, sobald es möglich ift, Florentinen von Ihrer warmen Theilnahme unterrichten.»

"Mein Fraulein," stammelte del Cane verlegen, . . . "Ihre Rede . . . Sie haben mich wahrlich irre gemacht." —

a Tre?» fragte Antonie verwundert. . Die bas? An Ihrem herzen? Nicht möglich! es ift ebel, in tiefer Empfindung aufwallend und ge-

recht, ein Diamant, ber aber einen Renner fucht, und man findet biefen fo felten! Dber an Ihrer Bahl? über fie zu entscheiben , fteht nicht ber Fremden, nicht ber Freundin gu. -Jett gehen Gie, mein guter bel Cane, und verlaffen Sie fich auf mich. Es giebt Beiber die nach dem ersten Licbesschwindel gleichgultig an bem erhabenften Berdienft vorübergeben, ein glattes Geficht bem gebraunten Selbenantlis vorziehen, die starte Sand des Rraftigen megschleubern, um die Flaumenhand bes Beichlings gu ergreifen; benen abentheuerliche Schicffale. wunderbare Begebenheiten zu eben fo viel Furcht und Entfeten erregenden Conjunfturen werben. Ich tenne hingegen andere, die fich barauf verstehen, bas Unvergängliche, Dauernde gu murbigen, bie bem Lorbeerbefrangten einarmigen Rrieger ben Morthenfrang reichen, ben fie bent unverlegten Parade-Abonis verweigern; bie ben Metna unter ber Eisrinde entbeden, und ihn jur wirthlichen Beerbesflamme ichuren, und bie ben tostbaren Edelstein tennen, schaben und

bewahren, ware er auch aus dem Moder der Grufte an des Tages Licht gezogen. Ich hoffe, Sie bald wieder zu sehen, mein artiger Sonderling; Sie erlauben mir wohl, Sie bei dem Ramen zu nennen, den Ihnen die Restdenz giebt. Ihrer Florentine bringe ich einen Ruß von ihrem getreuen Geliebten.

«D mein Fraulein,» rief del Cane ploglich entflammt; . . . . biefer Ruß . . . »

«Nun ?» fragte Antonie und lauschte schalthaft ber Antwort. —

Wird Ihnen Florentine glauben, wenn nicht . . . » — hier stockte Angelo, und ein Blick ber Sehnsucht schoß in Antoniens Augen.

Wenn nicht . . . . wiederholte lachelnb Armida, beugte fich nachlässig zu dem begeissterten Schwarmer, und Rinalbo's Mund brannte auf dem ihrigen.

eer wird der Meine!» triumphirte die Zansberin. — aDie konnte ein Angenblick mich ders 3e ilneer ie fleben. 2

gestalt hinreiffen ?» fragte fich bel Cane, als er fie verließ, und versprach fich's heilig, feine ahnliche Gefahr mehr zu laufen. Geine folgenden Besuche bei Antonien maren auch weit falter und formlicher, ale ber erfte hoffen ließ; allein bas Fraulein, feiner Laune nachgebend, wie der vorsichtige Kischer dem zupfenden Kische mit der Leine nachgiebt, modelte ihr Benehmen nach bem feinen, und martete gebulbig bes. gunftigen Augenblick. Indeffen verftrich bie Beit; Klorentine gesundete allmablia; schon fprach bie Stadt von ihrer Benefung. Gie tonnte also bem fehnsuchtsvollen bel Cane fein Beheimniß bleiben. Untonie fonnte feinen Bormand mehr finden, die Erfullung des Berfprechens zu verzogern, bas fie ihm gegeben, allein wie follte fie biefem Berfprechen Ehre machen? Die ben Mann wieder bei Florentinen einfubren, beffen Bild fle mit ber letten Wurzel aus bem Bergen ber Leichtglaubigen gu tilgen bemuht gemesen? - Diese Bemuhung hatte ihr gegludt, beffer als fie es hoffen burfte; benn

Weibersinn ist ein trugliches Meer ... und biesen Sieg sollte sie sich selbst rauben? rauben, um ihr Wort zu erfüllen? Eine Thörin thut bas, eine Antonie nicht. Sie kannte nur Pusnische Treue.

Der ungeduldige Angelo fand die Freundin nicht mehr zu Saufe. Alle Thuren ber Resie beng schienen für ihn verschlossen. Umsoust brach er in Rlagen, in Bermunschungen aus; umsonft wies er lodenbes Gold. Die Bofe der Maltingen belachelte feinen Rummer, ber robe Dortier in Eschens hotel mar ber Bestechung un. juganglich. Del Cane war in Berzweiflung. Daß etwas vorgegangen fenn muffe, schien ihm ermiefen. Diefem Etwas auf ben Grund gu fommen, suchte er die Lift feines Baterlandes bervor, und brang in einer unscheinbaren Berfleibung eines Morgens in Alorentinens Gemach. Sie war nicht allein, wie er gehofft. Antonie mar bei ihr. Das Fraulein murbe blutroth bei feinem Aublide; Florentine fuhr entsett auf.

«Um Gotteswillen,» rief ihr bel Cane in heftiger Bewegung zu: «Florentine, meine Braut! was ist zwischen uns getreten? Sage an, was ist geschehen, baß ich gleich einem Diebe mich zu Dir schleichen muß? . . . . »

Florentine fand feine Worte.

"Mein herr," begann die gefaßtere Autonie, und warf ihm einen bebeutenden Blic bes Einverständnisses zu, . . . seine Ungeduld ließ sie aber nicht endigen. —

«Rein Wort von Ihnen, mein Fraulein;» erwiederte er heftig . . . «mit Florentinen muß ich reden, mit ihr . . . »

«Ich will nicht ftoren,» versette Untonie gefrantt, und ftand auf. —

«Bleiben Sie, Antonie!» rief ihr Florentine angstlich gu. —

Die Schlaue antwortete aber mit farbonis schem Lacheln: «Richt boch! Liebende haffen bem überläftigen Zeugen!», und eilte in bas Rebens zimmer, ihre Freundin burch einen Bint zu Muth und Festigkeit ermahnenb.

«Run, weine Florentine,» fragte Angelo nach furger Paufe, awerde ich endlich ans Deis nem Munde erfahren? . . .»

Florentine fcwieg, von ben wibrigften Emspfindungen befturmt. -

'a Du schweigst?" fuhr Angelo fort. Ich vers gehe vor Deinem Schweigen, und Du beharrst barauf? Roch nie habe ich an Deiner Aufrichetigkeit, an Deinem Bertrauen gezweifelt, und nun . . . "

«Sie forbern Bertrauen, Aufrichtigfeit von mir?» fragte Florentine mit schneidendem Cone,

Diese Sprache . . . » versetzte del Cane bebend . . . —

«Ift die Sprache der Enttauschten,» erwies berte Florentine heftiger. «Ungtücklicher! Bersgebens verhehlen Sie, was mir nicht verborsgen bleiben konnte. Der Schleier fiel von Iherer Bergangenheit, und belehrte mich über meine Zufunft. Ich weiß Alles, del Cane, Alles; und daß ich ce weiß, trennt uns ...»

Angelo fuhr zurud, benn ber Blit, ber mit biefen Worten vor ihm einzuschlagen schien, und seine schönsten hoffnungen unerbittlich germalmte, hatte fein Innerstes gestreift . . .

«Alles? Alles weißt Du?» stammelte er vernichtet. «Alles? Weh mir! dann ist's vorbei, mein Urtheil gesprochen. War's ein Dasmon der Hölle, war's ein zurnender Gott, der Dir es zuraunte? Gerecht ist der Spruch, er stamme vom himmel, oder aus dem Abgrunde. Ich wollte glücklich seyn durch ein Berbrechen, und es zerschmettert mich. Hasse mich nicht, kuche mir nicht; Du siehst mich nie wieder!»

Salb bewußtlos taumelte er zu ber Thure hinaus, und verließ Florentinen in ben Qualen ihres Rummers. Antonie aber trat, Sieg und Rache auf ber Stirne, aus bem Nebenzimmer, umarmte die verrathene Freundin, und lise pelte: «Troste Dich, Florentine. Das Unvermeibliche ift geschehen, und mit Recht, benn ich fürchte, er ist strafbarer als wir glaubten!»

Angelo an ben Maltheferkomthur Marfigli in Wien.

w. . . . Alle ein heftiger ichneibenber Schmerz an meiner Rechten mich gewaltsam wedte aus meinem Tobesschlummer, ich mich im Sarge fand, in einem aufgewühlten Grabe liegend, in welches eine buftere Laterne ihre schwachen Strahlen marf; ale ich jum volligen Bewußtfenn mich ermannte, ben Tobtengraber auf mir fnieen fah, mit bem blanten Deffer in ber Fauft, ber schon begonnen hatte, mir ben Zeigefinger abzulosen, an bem ich meinen fostbaren Ring trug, um fich bes Rleinobs ju bemachtigen, beffen er auf glimpflichere Weise nicht machtig werben fonnte . . . . Als ich aufzuckte im Schmerz, dem Rauber an'bie Rehle fuhr, ber in ohnmachtiger Furcht die Baffe finten, fich von mir aus ber Grube reigen ließ . . . . als ich mich ba in falter Racht, auf bem Rirchs hofe, von Leichensteinen umgeben, im Cobtengewande fah, . . . glaube mir, mein Bruder, es war ein furchterlicher Augenblic, und ich

bachte, es fonne feinen entseplicheren bas Les ben erzeugen, feinen, mehr bagu geeignet, ben Berftand in Thorheit umzuwandeln; aber ich irrte mich. Geine Kolgen waren segensreich für meine munde Bruft. 3ch überlegte wenige Augenblide, und fonnte bem elenben Leichens rauber von Bergen verzeihen, ber wimmernb ju meinen Rugen froch, und um Schonung fur fein Beib, fur feine Rinder bettelte, feinen Frevel auf die Armuth schob. 3ch tonnte mir faltblutig alles von ihm erzählen laffen, mas fich mit mir ereignet hatte; ich erfuhr, bag fie ba gemesen, mich auf ber Bahre gesehen, und mein Plan mar fertia. 3ch war tobt . . . . tobt fur fle und bie Welt, mer mar gludlicher als ich? Ich und mein Todtengraber lernten und verstehen, gelobten und emige Berfchwiegenheit, und bie Salfte der Summe, die ich aus meinem Solitar loste, mar fein. Rach wenig Tagen verließ ich M\*\*\* bei Rachtzeit, und vilgerte nach bem Orte, von wo ich an Dich schrieb. Der alte Sillario hatte scinen Auftrag ausgerichtet, feine Pflicht erfüllt, Dir bie Botschaft meines Todes gebracht. hier schloß seine Laufbahn. Er erfuhr mein Wiebers erwachen nicht mehr. Leicht fen ihm die Erbe. Er war einer ber Baderften unter ben Sterb. lichen. Du bist aber ber Erste unter ihnen. Bruder, ber mein Bertrauen vollig gerechtfertigt hat. Redlicher Universalerbe! 3ch bat nur um einen Theil beffen, mas Dir in meinem Testamente gufiel, und Du gabit bas Bange. Du schwurft mir unverbruchliches Schweigen bei Deinem Rittereid! Dein Mitwirfen machte mich vollig gludlich. Ungebunden, frei von den Refseln, die mich blutig gebruckt hatten, schweifte ich umber, und mein Unstern führte mich bieber. Mein glubendes Berg, bas ich nicht mit meiner Jugendbluthe in bem Grabe gurudließ, flopfte bei Florentinens Unblid heftig . . . . Rach ihrem Befit ftrebten meine Ginne, meine Gefühle! . . . Ich war taub gegen Deine Ers mahnungen . . . fand auf bem Puntte, ein Berbrechen zu begeben, bas vielleicht mit mir

hinübergegangen, vielleicht auch an bas Licht gefommen mare, wenn es jum Burudireten ichon ju fpåt gemesen fenn murbe; . . . aber biefes Berbrechen hatte mich gludlich gemacht, und nun . . . . o mein Bruber! beneibe ober bemitleibe mich! . . . Nun ist Alles vorbei. entsetlicherer Augenblick, als jener auf bem Rirchhofe zu M\*\*\*, ging an mir vorüber, benn Klorentine hat Alles erfahren, und ich stand vor ihr, in bem vernichtenben Bewußtseyn bes ertappten Frevlers. - Bas ich feit einigen Tagen leide, geht über allen Begriff. Seute erst finde ich ben Muth, Dir ju schreiben, Dir ju melben, bag ber Bufall mich vor Gunde gerettet, . . . daß er mich elend gemacht hat. Elend und schwach; benn gerne mochte ich ben Drt fliehen, an bem sie weilt, die mich verworfen hat, und vermag es nicht. D hilf. rathe mir! trofte mich ! nur an Deiner Bruft tann ich Ruhe finden . . . nur an Deinem Bufen mich ausweinen über mein Berbananif!»

Ungelo fandte ben Brief auf bie Poft, und erhielt im namlichen Augenblick ein zierliches Billet. «Gie murden unmurdig behandelt,» fchrieb ihm Antonie, wich horte es mit emporter Seele. Berfteben Sie nun, mas ich Ihnen vor Wochen fagte? Florentine hat Gie niemale verdient, mar Ihrer Liebe niemals werth. Ein elendes Gefchwaß hat die Wetterwendische Meine Bemühungen waren umfonft. bethort. Mein Bartgefühl vermochte es nicht, Sie auf das, mas fich begab, vorzubereiten. Wollen Sie aber Aufschluß erhalten, woher die niebertrachtige Cabale stammt, ber bie Baronin verdienterweise unterliegt, mabrend Gie als unschuldiges Opfer fallen, so schenken Sie ben morgenden Abend Ihrer aufrichtigen Freundin.»

Del Cane lächelte bitter, schrieb unter bas Billet die Worte: »Was geschehen ist, ist geschehen. Kabalen verachte ich, meine Freunde habe ich kennen gelernt; darum kein Wort mehr von Beiben.»

«Trage biefes zu Deiner Gebieterin,» (prach er zu bem harrenben Mabchen, und warf ihr bas Billet zu.

«Wie, gnabiger herr?» fragte bie Bofe bestroffen. «Das namliche Briefchen, bas ich brachte?»

«Daffelbe. Geh!» -

Bebenten Gie aber anch ?. . . .

«Sprichst Du auch ?» wiederholte verachte lich bel Cane, und wies ber Iris die Thure.

Der schöne Frühlingsmorgen bewog ihn, sein Zimmer zu verlassen. Er durchstreifte ben Part, machte Plane für die Zutunft, verwarf sie wieder, und drang, im Rampse mit seinen Gefühlen verloren, ohne Zweck immer tiefer in die Schlangenpfade der englischen Anlagen.
— Eine Dame geht an dem Gedantenvollen vorüber . . blickt auf . . . er vernimmt einen durchdringenden Schrei . . die Fremde sinkt neben ihm zu Boden. Er hebt sie auf, löst ihr eilig die Bander des Huts, und fährt wie vor dem Bosen zurück. — «Pat sich denn Alles

wiber mich verschworen?» ruft er verzweiselnd in die Luft, legt die Ohnmachtige, von Absschu und Bestürzung zitternd, in den Arm der herbeieilenden Begleiterin, und verläßt, wie vom Winde getragen, den Garten, rennt nach Hause. Einpacken!» bonnert er dem Bedienten zu. — "Postpferde bestellen! Morgen mit dem Frühessten.» — "Bohin?» frägt der betroffene Diesner. — "Nach Petersburg, nach Wien.... wohin Du willst!.. antwortet der Gebieter ausger sich, und eilt flüchtigen Fußes durch das nächste Thor dem abgelegenen Forste zu, um unter dessen Schatten seinen brennenden Schmerz austoben und die ausgerissenen Wunden versgangener Jahre verwimmern zu lassen.

Ans dem Landhause des Barons von Eschen, unfern den Thoren der Residenz, schallte frohliche Musik, und hundertfältiger Schimmer strahlte aus den hohen Fenstern auf die dunkle Straße, denn Florentinens Bruder feierte bas Reft ihrer Genesung. 3hre Bitten und Borftels lungen hatten ihn von diefer Idee nicht abbringen tonnen, und bas Fraulein von Maltingen hatte bas Umt ber Ceremonienmeisterin übernommen, ba es bem blobfinnigen Efchen gu schwer gefallen senn murbe, die honneurs bes Saufes zu machen. Florentine, gerfallen mit fich felbft, glich einem gefchmudten Opferlamm, sah gleichgultig und trube in bas lustige Tange gewimmel ber Gafte, und wies jebe Aufforberung zur Theilnahme an bemfelben als Genes fende ab. Gie fonnte es jedoch nicht vermeis ben, ben Garbehauptmann von Liffa beständig auf ihrer Ferfe ju feben, fo laftig ihr ber Bubringliche murbe, und gerne murbe fie bie ftille Stube, in ber ihr Julius schlummerte, mit bem Pruntsale vertauscht haben. Und als es spater wurde, die Luft allgemeiner, die Berwirrung größer, stahl sie sich auch bavon in ihr heimlides Putzimmerchen, um von ba ihren schlafen. ben Engel zu besuchen, zu fuffen, und neuges ftarft in bas Menschengebrange gurudzutehren.

Des hauptmanns Falkenauge bemerkte ihr Bersschwinden. Sein Scharssinn errieth, wohin sie Mutterliebe rief. Er eilte ihr nach, und besgegnete im Gewühl der geschäftigen Antonie.

"Willfommen mein Racher !" - flufterte fie ihm zu, und brudte ihm feurig bie Sand.

«Willfommen, Alekto!» erwiederte der haupts mann. «Du siehst zufrieden aus, meine Furie?»

«So zufrieden,» fprach fie, als nothig ift, um ben Bergleich nur zu belacheln. — Sie finb ja getrennt.»

«Deo gratias!» fügte harduin bei. Bift Du nun gefattigt?»

Der Reid ift es, bie Rache hungert noch.

«Roch ?» fragte ffaunend ber hauptmann.

«Er hat mich auf's Neue beleidigt. So lange er noch athmet in dieser Luft . . . »

«Gebuld,» antwortete ber Hauptmann mit kalter Selbstgenugsamkeit. «Gebuld. Morgen führe ich einen Streich, ber unsere Rechnung quitt machen soll.»

!

Morgen ?» sprach Antonie mit flammenden Bliden. «Du bist mein herr und Meister. Dieses noch und bann . . . »

"Schon gut," schloß Sarduin, furg abbres chenb; "man fieht auf uns. Berlaffe mich."

Sie schieben, und ber hauptmann verfolgte seine Straße. Treppe und Gange waren leer, die Dienerschaft bei den Gasten beschäftigt, oder auf ihr Vergnügen bedacht. Der hauptmann hatte freies Spiel, und drang bald in Florentinens stilles Gemach. Sie hatte an ihres Julius Bettchen im Nebenzimmer einen Augenblick verweilt, und ruhte jest im weichen Sessel von der Erschöpfung des Repräsentirens aus. Sie erschraft bei des Hauptmanns Eintritt. Lissa lächelte.

«Store ich, Fran Baronin ?» fragte er fpotstisch, und trat naber.

«Furwahr, herr hauptmann . . . . . ents gegnete fle mit Burbe . . . . ich verftebe nicht . . . .

«Wie ich es wagen kann, Sie zu beunruhis gen?» fragte Liffa neuerbings. «Meine Gegens wart hat Sie nicht immer befrembet.» —

"Was foll das?"

«Ich besaß einst Ihre Achtung.»

"Bis ich Ihr bofes Berg fennen lernte."

"Ich liebte Gie."

«Als mich noch heilige Bande feffelten.»

"Ich warb um Ihre Hand."

"Und ich verwarf ben Luftling, ber mich mit unreiner Flamme verfolgt hatte. Das ist vorbei. Was nun? Was bedeutet die Zubringslichkeit, mit ber Sie mich heute verfolgen? die Ihnen die Keckheit einfloßt, sogar dieses Zimsmer zu betreten?»

«Sorge für Ihre Seelenruhe.»
«Rie?»

"Nebenbei mein Bortheil . . . . feste Liffa hingu, und spielte lächelnd mit ber Uhrkette, . während sein Auge von ber Baronesse zu Bos ben, und wieder zu ihr aufschweifte. —

"Ihr Bortheil?" fragte fie vermundert.

«Ja, wenn ich mich anders in Ihrem Chas rafter nicht irrte.

«Erflaren Sie sich.»

«Sie haben mit del Cane gebrochen,» begann er ausholend.

"Boran erinnern Gie mich ?"

«Un bas Bernunftigste, mas Sie je gethan haben. Die Jugend ber Residenz bankt es Ihenen, baß Sie endlich bem abgeschmackten Saueretopf ben Abschied gaben.»

«Er verdient wenigstens Ihre Beschimpfuns gen nicht.»

"Behute ber himmel! wohl noch etwas mehr. Sie thaten Recht, meine Gnabige, vollig Recht, aber ber Borwand bes Bruchs . . . verzeihen Sie . . . ift belachelnswerth."

"Mein herr hauptmann," rief Florentine errothend. "Sie unterstehen sich, ohne zu wissen. . . »

"Nicht boch!" hohnte harduin; "ich weiß, bie Stadt weiß. Die Maltingen hat geplanbert. Sie sind die Fabel ber Residenz geworben. Man belacht in allen Zirkeln Ihren guts muthigen Rohlerglauben, und Ihren abgedants ten Bampyr.

«Sie werden unverschamt,» rief bie Glushende.

«Ich bin nur mahr,» versetzte ber Capitan mit kaltem Spott. «Die Wahrheit ist aber ohne Falsch, und darum will ich, obschon Ihr Wisderwille, Ihr Kaltsinn es nicht verdient hatte, Ihnen die Ruhe wieder geben.

«Sie, herr von Liffa?» fragte Florentine mit Bormurf im Blide.

«Wenn Sie es erlauben — ja.»

«Reben Sie.»

"Ihr Aberglaube hat, ohne es zu wissen, ein Berbrechen verhutet. Del Cane hat jenseits ber Alpen ein Weib genommen, hat es verlassen, die Leichenkomodie zu M\*\*\* gespielt, und wollte, ba er das Erstemal nicht zum glücklichs

g. 3 11:

**I**:

3u .

hier.

sie to

Tan! Frauent

mire chi

Angit und

Rache feiner

"Welch' ein merte bie Baronin.

"Sie hat fich zu ben worfen," fuhr ber Sauptn bewiesen. Ich erhielt ben Befehl gur Berhafts nehmung bes Berbrechers.»

«Des Berbrechers?» fuhr Florentine auf, in beren herzen bel Cane's Bild aufstieg. «Er beging fein Berbrechen!»

«hat er nicht bie erfte Che gebrochen?» fragte Liffa. «hat er nicht die zweite schließen wollen? Der herzog ist strenge, das Gefet straft Bigamie mit Infamie, Rugel und Kette.»

«Um des himmels Willen!» stammelte Flos rentine angstvoll . . . «Der Ungluckliche! moge ein Gott seine Flucht leiten!»

«Sat nicht ben Anschein,» versette harduin. «Seine Wohnung ließ ich umstellen. Go eben erhielt ich die Runde, er sen fest genommen.»

«Barmherziger himmel!» schrie Florentine. «Er ift verloren!» —

«habe ich ihn morgen bei'm Rapport ges meldet, so ist er's.» —

«Der Aermste!» fuhr die Baronin verzweis felnd fort. «Ach, ich fühle es, ich liebe ihn noch!» —

"Ich bachte es," sprach ber Capitan. "Ich habe mich nicht geirrt. Es zerreißt Ihr Herz, und dieser Schmerz ist der Herold Ihres Geschühls. Hat nicht del Cane für Sie das Berschen begehen wollen?" Bon einem hassensch werthen Weibe fliehend, das im Brautgemach das Grazienantlig mit der Medusenlarve verstauschte, hoffte er in Ihren Armen Seligkeit zu sinden ... wagte das Höchste, ... seine Ehre, um Ihren Besty. Sie mussen ihn besmitleiden."

«Nur bemitleiben?» rief Florentine weinenb.
«Warum vermag ich nicht mehr?»

«Sie tonnen ihn retten,» entgegnete ber Sauptmann, ihr bebeutend ine Muge febenb.

«Retten ? Wie ? Sprechen Sie !» -

Der Capitan putte gleichgultig bie Lichter am Spiegel, und fprach: "heute noch ift er in meiner Gewalt. heute Racht allein noch. Morgen rettet ihn fein Gott."

- Raffen Sie ihn fliehen!. rief bringend bie Baronin, die hande faltenb.
  - "Ich tonnte es," fuhr Liffa lauernd fort, aber ich bin eigennütig."
    - .Forbern Sie!» flehte Florentine.»
    - «Ich weiß nicht . . . » —
  - "Jeder Augenblick bringt ihn ber Gefahr naher," bat die Baronin in der hochsten Angst. "Bogern Sie nicht. Fordern Sie!"
  - «Des Geldes bedarf ich nicht,» fprach langs fam der Bersucher. «Nur Sie, gnabige Frau, tonnen ben Preis gahlen.» —
  - «Berftehe ich Sie?» fragte Florentine ftug-

«Es ift ein hoher Preis,» fette Liffa hinzu.

«Ich errathe,» sprach bas schmerzerfüllte Weib, und schlug die nassen Augen gen himmel. «Meinem Ideal,» fuhr sie schwärmerisch
nach einer Pause fort, «dem, den ich liebte vor
Allen, opfere ich ihn.»

«Sie wollten ?» — fragte Liffa ftaunend, fich

"Ja, herr von Lissa!» sprach Florentine erhaben: «er wagte Alles aus Liebe zu mir... ich opsere mich für ihn. Sie warben einst um meine hand, und ich versagte sie Ihnen. Reteten Sie bel Cane, und ich bin Ihre Gattin!»

"Mie?" rief ber Hauptmann, betreten über ben Entschluß. "Doch nein!" Das ware zu viel gefordert; auch habe ich geschworen, nach dem Korb, den Sie mir gegeben, geschworen, mich nie zu verehelichen. Nein . . . gnadige Frau, Ihr Gatte werte ich nie."

«Was verlangen Sie benn?» fragte bie Bas

«Die Rechte des Gatten,» sprach der Unhold ohne Schaam, und wollte sie in die Arme schließen. — Florentine aber, emport, und von dem edelsten Zorne durchgluht, stieß ihn von sich. «Riederträchtiger!» rief sie ihm verächtlich zu, an ihm vorübergleitend, und ließ ihn beschämt zuruck.

Der Hauptmann betrachtete eine Weile seine Schuhspigen, stampfte erbittert mit bem Fuße, und wollte ber Beleidigten nach, als er sich bei ber Achsel festgehalten fühlte. Er blickte um, und sah in bel Cane's bleiches Gesicht, in bem mannliche Entschlossenheit lag, und bessen Kalte sein Blut gerinnen machte.

«Gin Wort mit Ihnen, herr hauptmann,» fprach halblaut ber unerwartete Gaft.

- «Sie hier?» stotterte Lissa. Wie fommen Sie hieher?»
- «Das gelte Ihnen gleich,» antwortete Ans gelo frostig. «Komme ich boch nicht, um zu stehlen.»
- "Bas fteht Ihnen zu Dienften ?" fragte ber Capitan. —
- "Ich habe Ihr ganges Gefprach mit ber Dame vom haufe angehort."
- "haben Sie? haben Sie wirklich? Was munschen Sie nun?" —
- «Sie fragen noch, herr Capitan? Sie haben nicht wie ein Ehrenmann gehandelt, aber bie Gesetze ber Surrogatehre find Ihnen nicht fremd.»
  - "Wie meinen Sie bas?"
- «Sie haben meine ehemalige Braut, eine Frau, die ich schäfte und verehre, beleidigt, und werden mir Genugthung geben.»

Der herr von Liffa stutte. — "hor' ich recht?" fragte er bann.

«Bollsommen!» hieß es aus del Cane's Munde. «Morgen mit dem Frühesten bachte ich abzureisen, ich muß aber erst diesen handel ausmachen. Ich erwarte Sie in dem Waldschen hinter diesem hause.»

"Wie Sie befehlen," verfette ber hauptmann, dem es nicht an Muth gebrach, — aber Sie sind mein Arrestant."

#### «Luge!»

anicht boch; es ist wohl nicht Alles so, wie ich es der Baronin schilberte, allein morgen sollten Sie verhaftet werden, benn Ihre Gattin hat in der That ihre Klage bei dem Fürsten angebracht. Sehen Sie hier die Ordre! Ich erhielt sie vor einer Stunde.

Del Cane überflog fie mit ben Augen. «Es ift mahr,» fprach er bann falt, «Gie fonnen

mich fest nehmen, aber Sie werden es nicht thun. -

#### «Glauben Gie?» -

«Fest und mahrhaftig. Sie werben Rang und Uniform nicht so tief entehren.»

"Wahrlich, Dieses Bertrauen . . . . » -

"Werden Sie rechtfertigen, und ich gebe Ihnen bagegen mein Wort, daß, sollten Sie morgen von meiner Hand fallen, — baß ich mich in meine Haft stelle.»

Leise Bewunderung sprach aus bem Auge bes hauptmanns. Ueber feinen Rucken lief es aber falt. — "Fallen ?" — fragte er leifer. — "Sie haben es also ernsthaft vor?" —

«Auf bas Ernsthafteste,» erwiederte bel Cane. «Ich versichere es Ihnen. Sie ober ich.»

"Ich werbe fommen," versicherte Liffa nach furgem Bebenten. —

Dhne hinterlift ?.

«Auf mein Wort.» -

«Ich verlaffe mich barauf.»

Lissa war an ber Thure, und fehrte wieder um. «Sonderbarer Mann!» — sprach er zu Angelo. «Wem opfern Sie sich auf? Einer Frau, die nie die Ihrige werden kann.»

«Die ich verchre,» entgegnete del Cane bes geistert; «die mich noch liebt, für die ich gerne sterbe!»

"Warum traten Sie nicht zwischen bie Bas ronin und mich?" fragte ber Capitan. "Sie hatte Ihren Muth bewundern muffen!" -

«Sie erfahre Richts von unserm Geschaft, nichts von meinem hierseyn. Sie versprechen mir bad?» —

"Mit Hand und Mund!"

«So leben Sie wohl. Die Mitternacht beult vom Thurme; um 6 Uhr sehen wir und wieder.» Der hauptmann gab dem Gegner noch eins mal die hand barauf, und verließ bas Zimmer.

Del Cane schlich nach ber verborgenen Zapetenthure, burch die er eingetreten mar, beren geheimen Bugang er von frubern Beiten fannte, und heute im Getimmel ber Freude unbeachtet gefunden hatte. . Wohin?» rief er fich aber ploBlich zu. Diesen Schauplat heiliger Stunben fliehen? Fliehen wie ber Dieb bas beraubte . Saus? Rachbem bu bich hereingestohlen wie ber Dieb? Flieben, che bu fie gefeben, ebe bu ihre Bergebung erficht? Beghalb famft bu benn? Molltest bu nicht ben versohnenden Ge. gen bes Engele, ju bem ber Berbrecher feinen Blick zu heben magte, auf bein haupt fammeln, bamit er bich ftarte gur fernen Lebenss reise? Bum herben Abschiede? Und nun? . . . Rein! nein! ich barf fie jest nicht feben; ein Mort fonnte mich verrathen, . . . fie fonnte auf meiner Stirne lefen, bag ich fur fie mein Leben hinzumerfen bereit bin. Dein! ich fliche: boch den kleinen Julius, ihr Ebenbild, will ich

sehen. Ich wollte ihm Vater werden. Er hat mich geliebt. Ihn sehen, die Mutter in ihm fussen, und bann werde es mit mir, wie Gott will. — Auf ben Zehen naherte er sich bem Gesmache, lauschte, bruckte die Thure auf, und stand an des schlafenden Knaben Lager. Er sank auf seine Kniee, berührte leise kussend bie Stirne des Kindes, und unwillführlich flustersten seine Lippen ein Gebet, während sein boser Engel ihm zur Seite stand. —

«Marsigli! Angelo Marsigli!» sprach eine tiefe Stimme neben ihm, und es riß ihn frampfhaft in die Hohe, benn er sah, in mannliche Rleider gehullt, seine Gattin vor sich.

"Therefa! Du? ... Du? ... hier!" — feine bebenden Lippen versagten ihm den Dienst, denn die finster zusammen gezogenen Augensbraunen, der funkelnde Blick, der fest eingestlammerte Mund der Fremden ließen ihm nichts Gutes ahnen.

"Ihr wundert Euch, Signor?" fragte fie mit schlecht verhehltem Grimme. — "Das meine Beute mir nicht entgehe, habe ich mich in dies Gewand gehült. Seit heute Mittag streife ich auf Eurer Fahrte. Das erleuchtete Haus, nach dem ich Euch schleichen sah, die verdorgene Treppe, die Ihr einschlugt, ließen mich etwas Wichtiges vermuthen. Um neugierigen Bediensten zu entgehen, mußte ich unten verweilen, komme aber noch früh genug, um zu sehen, daß es hier eine Zusammenkunft gilt, daß ich in dem Hause des Weibes bin, das Ihr liebt." —

"Und mas wollen Sie nun?" fragte Angelo.

"Zeuge fenn von der sentimentalen Unterres. dung," erwiederte fie spottend. "Diejenige feshen, die den Flüchtling bezaubert, und den Herenbanner fesseln konnte, der stirbt und lebt nach seinem Gefallen."

"Ersparen Sie sich bie Demuthigung, Signora?" brauste Angelo auf, "und geben Sie!"

"Richt so laut, bester Gemahl," raunte sie ihm hohnisch zu. — "Ihr konntet den theuern Sprößling, den Einzigen, aus dem Schlumsmer wecken. Ich werde gehen, wenn Ihr mich begleitet." —

aIch mit Ihnen?» rief Angelo voll Ab-

"Elender!" grollte Therefa, ihm brohend naher tretend. — "Ift bas ber Lohn, baß ich aus bem edelsten Geschlechte zu Deinem niedern Wappen herunterstieg? . . . »

«Sprich zu meinem Reichthum!» entgege nete er.

"Meine herablaffung vergiltst Du mit hinterlift, Tucke und schändlicher Flucht von Deinem Beibe?» fragte sie mit steigendem Borne.

"Megare!" erwiederte er heftig. "Deiner Tyrannei, Deiner Berschwendung, Deiner Bosheit und meiner Schande entfloh ich."

- "Deiner Schande ?" wiederholte fie wusthend.
- "Ja, Berworfene," gurnte Marsigli, im Gefühl seiner bittern Krankung. "Deine Buhlerkunste hatten mein haus besteckt, DeineSchaamlosigkeit meine Stirn gebrandmarkt. Ich
  mußte Dich morden, oder fliehen! Mir blieb
  kein anderer Ausweg. Danke es meiner Menschlichkeit, die das Lettere mahlte, Dir das Leben, mit ihm das Bermögen zu sundigen und
  zu bereuen ließ."

"Lugner! abscheulicher Berlaumber!" ftams melte außer fich bie Gereigte . . . "widerrufe!"

Julius erwachte, wurde unruhig, und ftrecte

«Schone dieses Kind,» sprach er falt zu Theresen. «Ich antworte Dir nicht, benn ich verachte Dich.»

"Wiberrufe!" — wiederholte fie grimmiger, und riß ein Stilet aus bem Bufen. —

"Willft Du mich morden ?» fragte Angelo, und nahm ben Anaben, ber sich furchtsam an ihn schmiegte, in die Arme. "Bersuche es, Guns berin! An bieser Unschuld erlahmt Dein Arm!»

"Diese Unschuld?" rief die Furie mit gele lender Stimme. — "Der Bastard, den Du Ehrsvergessener in einen reinen Stammbaum pflanzetest? Diese Worte zeigen mir den Weg zu Deisnem Herzen. Der Tod ware Dir jest Wohlsthat, aber in Deinem Arm verblute der Bube, und Du . . . stirb ihm tausenbfach nach!"

Die Zornschäumende schwang das kleine Gis fen, Angelo wollte mit seinem Arm den Knaben decken, doch zu spat. Der Stoß, hatte seine junge Brust getroffen, und mit einem leisen Schrei fank er leblos auf Angelo's Schulter.

Berfluchte!» bonnerte Marsigli. "Morb für Mord! Lebendig kommst Du nicht von hier!»
— Er ließ den Rnaben auf das Lager sinken, und wandte sich nach der Elenden, die vor iherer That, wie vor den Donnern des Weltges

richte erbebt war, und ihr Seil in ber fchnellsften Flucht fuchte.

"Flieh!" rief ihr Angelo emport nach . . .
"Flieh! Die Strafe faumt nicht! Aber hier! ift hier keine Hulfe möglich?"

Er eilte zu bem Anaben. Er athmete noch. aber schwer . . . . Ungelo rig ihm bas Rachts fleid von ber Bruft , untersuchte bie Bunde . und gitterte. Denn von breischneibigem Gifen gefchlagen , hatte fie fich fest gefchloffen. Dbne ju miffen, mas zu thun, that Marfigli bas 3medmäßigfte. Er faugte mit brennenden Lipe pen fich an ber Bunbe fest, und ber Erfola lohnte fein Bemuben. Gie offnete fich, bas Blut flog, und leichter murben bes Knaben Athemzuge. Alles um fich her vergaß Ungelo, in biefer Pflicht bemuht, aber ein furchterlis ches Geschrei wedte ihn. Florentine fanb mit ihrem Bruder und Antonien auf ber Schwelle bes Bimmere, gur Bilbfaule erftarrt bei bem gräßlichen Schauspiel.

«Siehst Du, Ungludliche!» schreit Eschen. «Das Nachtgespenst morbet Deinen Julius!»

"Barbar!" jammerte Florentine; "gieb mir mein Kind! . . . »

Mit Riefenstarte entreißt fie es feinem Urm und wirft fich schirmend über ben Unmundigen. Angelo will sprechen, sich ihr nabern . . . — "Buruck!" freischt Eschen, und hangt sich mit ganger Gewalt an den Borftrebenden. - "Bus . rud mit Deinem blutigen Munde, Bewohner ber Grufte !» - heult ihm Florentinens Stimme entgegen. - « Nimm Alles! laß mir mein Rind!» - Untonie gerrte aus allen Rraften an ber Schelle. Gine Schaar von Dienern fliegt berbei. "Wicht Ihr Alle!" ruft Angelo mit Los wenstimme in ben Saufen, und reift eine Dis stole hervor. "hebe Dich meg von mir, Mahnfinniger !» fügt er hinzu, und schleubert ben Baron von fich. aller mich anruhrt, ift bes Tobes! Eine Sinnlose hat hier morben wollen, nicht ich. Darum weg von der Thure! Leb

wohl, Florentine! Ich habe Deinem Sohne bas Leben nicht geraubt — ich habe es ihm erhalten wollen, und meine hande sind rein an biefer That. Hinweg!»

Wie ein Riese schritt er burch bie scheuen Diener und bie aufgeschreckten Gafte in bas Freie. —

Die Morgensonne beleuchtete eine traurige Scene. Der tobtlich verwundete Angelo ward auf einer Bahre von Baumaften in Eschens Landhaus gebracht, dem nächsten bewohnten Gebäude. Berzweitelnd stürzte Florentine über den Bergehenden, fragte die Bundarzte, bot ihre Habe, und fonnte nur ein mitleidiges Acheselzucken erkaufen. Lissa's Degen hatte zu gut getroffen, und der Augenblick des Berloschens war nah. Mühjam öffnete Angelo das matte Auge, und seine ganze Seele sprach aus ihm zu der flagenden Florentine. — «Weine nicht,»

lispelte er kaum horbar, «und verzeihe mir.» «Bergieb Du mir,» jammerte sie unter heißen Russen auf seine kalte Hand, auf seinen bleichen Mund. «Mein Verdacht, . . . ich brach Dein Herz. . . bas sich . . . ich ahne es . . . für mich durchbohren ließ, denn der Abscheuliche war Dein Gegner.» —

"Richts vom dem! . . . » flufterte er abweis chend. "Dein Julius . . . »

"Er lebt, Du bist gerechtfertigt . . . «Leute bes hauses sahen bie Morderin mit gezücktem Dolche entweichen . . . bes Kindes Wunde ist nicht gefährlich . . . sein ungeübter Mund nannte Dich stammelnd seinen Retter!» —

«So gehe ich hin in Frieden . . . » sprach Angelo mit seligem Lächeln. «Der Stoß ber Wüthenden ging fehl. Fluche ihr auch nicht, Klorentine, und bete fur mich.

Sie fant ichluchzend auf ihre Rnice.

«Ich habe ausgelebt . . . . » fuhr er mit ner, Lebende. Dich . . . » hier leuchtete himms lifche Berklarung auf feinem Untlige, und helle strahlten feine Blide. «Dich allein laffe ber Allgutige mich jenseits wiederfinden !. . Er fant gurud, und mar nicht mehr. Geine Ingen leuchteten aber heller, benn im Leben, und auf die Glangsterne brudte Florentine ihre thranennaffen Augenlieder, ließ die granzenlofe Wehmuth ausstromen in halber Dhnmacht, bis des Todten Augen brachen, immer graufender in fich versanten, und eifige Ralte in bie ber Beliebten floß. Gie schreckte nun in die Sobe, aber ihre Sehfraft mar gelahmt, und wie burch eine Flordede ftarrte fie furder in die fie umgebende Welt.

Der haß tete gesiegt. Antonie manbelte still und in sich gefehrt in dem Garten bes Landhauses, horchte bald auf bas jammernbe

Wehgeschreit ber trostlosen Florentine, bas aus ben offenen Fenstern zu ihr brang, balb auf bas Gebrull bes Herrn von Eschen, ber seit ber Begebenheit verwichener Racht in Raserei versallen war, und von handsesten Wächtern im hintergebäude verwahrt gehalten wurde. Es war obe und feierlich in der Brust der Lust- wandelnden geworden, und um dem Trauer- hause zu entstussen, beschloß sie, heute noch nach der Stadt zurückzusehren, um in dem Tausmel ihrer Vergnügungen sich selbst zu vergessen, als der Hauptmann, zu Pferde siend, über die Staketen blickte.

"Ift er hinuber?" fragte er leife.

Ein siegendes Kopfnicken bejahte. Der hauptsmann fuhr wie unmuthig mit der hand über bie Stirne, und sagte bann: «Ich komme vom Fürsten. Ich habe mich vor ihm gestellt; die Sache ist beigelegt. Ich reise grgen auf eisnige Monate nach Wien. Das Geräusch ber Kaiserstadt soll mich zerstreuen, und meine Reis

eine Pestbeule unseres Geschlechts ift. Dann erft neunt fich ber Schreiber Diefes Bricfes.» -

Ein Josat mußte die Weisung schnell zur Post befordern, und Antonie verließ um Mitstag, ohne Abschied zu nehmen, das Haus, das sie in Elend und Trauer gestürzt hatte, um mit dem erfindungsreichsten Luxus die Anstalten zu des Hauptmanns Empfang zu treffen, der sich auch mit sinkender Nacht einfand.

Des Frauleins Bofe, in Cytherens Dienft erfahren, ließ ben Beglückten ein, ber fich von allen Wohlgeruchen Indiens und von den Armen der verführerischen Antonie empfangen sah.

"Mein Harbuin!» lispelte die schone Sunberin, als sich das neue Morgenlicht durch die Purpurvorhänge zu dem Lager stahl, das sie mit ihrem Freunde umfing, und drückte einen süßen Ruß auf seine Wangen . . . «Gestehe, mein Harduin, daß die Nache auch suß zu lohnen vermag.» — "Bahrlich ja;" entgegnete ber hauptmann, ber herzog murbe mich beneiben, mußte er ... "

"D still! still von ihm!» foste Antonie. "Meinem Bergen mar er nichts. Rur meiner Sinne Spiel, und Dich erfohr mein herz aufs Reue wieder, benn Du hast mich gludlich gemacht burch Deinen Rachebienft. Die uns 216 les gludte, Ungelo, an Deinem Stahle verblutet, Florentine, Die gehaßte Rebenbuhlerin, in ben Staub getreten . . . und Alles nach und nach, und stufenweise entwickelt, von Trubene Poffenspiele an, bis zu ber letten Ratastrophe. D, mein harduin, wenn Du bie Geligfeit begreifen tonnteft, die ich empfand, als ich an jenem Abende neben unferm Opfer auf tem Sopha faß, als ich ihre fteigende Angft berechnete, und fie anschwellen ließ, wie bie Wogen bes neu auffluthenben Meeres, als ich fie vernichtet in fich felbst verfinten fah, als ich ihre erstarrende Sand hielt, die Pulsichlage berfelben gahlte, mahrend bes graßlichen Marterspiels, wie ber Argt bie Pulse ber Bepeis

nigten in der Folterkammer gahlt, bis die nasmenlose Angst sie zu sprengen drohte, und mir ein mitleidiges: Genug! entriß . . . wenn Du jene Wollust begreifen konntest . . . »

«Nein, furwahr!» unterbrach sie harduin mit rauher Stimme, und riß sich von ihrer Seite, von dem Lager auf. — »Ich begreife sie nicht, weil ich den Abgrund einer Teufelsseele nicht ermessen, nicht begreifen kann. Entmenschetes Geschöpf! weil ich ein Genosse Deine Blobe? Run, zeigst Du mir so schaamlos Deine Blobe? Run, bei Gott, ich wandle lange auf der Bahn des Lasters... habe im Uebermuth der Sinne und der Leidenschaften manches herz zerrissen... noch klebt das Blut eines unschuldigen Schwärmers an meinem Degen ... aber: Du hörst mich, Allmächtiger in den himmeln! an die se reiche ich nicht! ... gegen die se bin ich rein; und Zeit ist's, daß es mit ihr ende!»

«Welche Sprache?» rief Antonie staunend. «Besinne Dich, Harbuin! Du redest irre!»

٠,

«Schweige!» schnaubte sie harbuin an. «Du hast bem Jungling seine Seligfeit abgestohlen, und ihn jum sittenlosen Manue geprägt, aber Dich dafur zu strafen, ist er tugendhaft genug. Erhebe Dich, fleide Dich! in einer Minute sollst Du von mir horen.»

Er ging, verschloß die Thure hinter sich, und Antonie verließ in Betäubung und Angst bas Lager. Kaum gekleibet, eilte sie handes ringend durch das Zimmer, denn sie horte auf bes Hauses Borplagen Waffen raffeln, Sporen klingen, rauhe Mannerstimmen. Der hauptmann trat in voller Uniform zu ihr ins Gemach. Wachshabende Dragoner hielten den Borsaal besett.

"Im Namen bes Herzogs!" fprach harduin mit bem verächtlichen Stolze, ben die Demikthigung bes elenbesten Feindes verleiht. "Ich verhafte bas Fraulein von Maltingen. Schandblicher Kabalen, boshafter Einmischung in Staatsbund Familiengeheimnisse und zuchtlosen Wanzbels überwiesen, geht sie zu lebenstänglichem

Gefängniffe nach Oberstein ab. hier ift ber Ras binetsbefehl, wenn Sie zu sehen verlangen.»

"Abscheulicher," muthete Antonie, abas ift Dein Merf!"

"Ich wurde mich schämen, wenn es nicht bas Meine ware," entgegnete Liffa höhnend. "Der Schüler hat die Meisterin übertroffen. Angelo's und der Eschen Unglud sturzt sie in den Absgrund. Auf mein Berderben hatten Sie es gesmunzt, ich komme zuvor, siege, und rache mich an Ihnen für mein ganzes verlornes Lebenssglud. Eilen Sie, meine schöne Dame. Das Zimmer auf Oberstein wartet Ihrer. Ihr Freund hat es Ihnen gestern ausgeschmuckt."

"Ich Ungludliche!» jammerte bas Fraulein, und gerraufte fich verzweifelnd bie haare. — "Ich war bie Seine, aus meinen Armen geht er . . . um mich bem Berberben zu überliefern.»

"Ich spielte bas Pravenire," sprach der Caspitan mit hamischem Spotte, ließ die Oragosner eintreten, begleitete bas wehklagende Frauslein mit rauher Soldatenmanier zu dem Was

per und der fe nemme. Ihre José und punisdenterfeitere diegen unt an Ampener unggeten den Magen. Aufa in Frenke ihrere den hat und die erstampte Komerten den Jünfen besticht unter dem Americaniere den Debeld die Kofden, den Americaniere ihre Danen, und ninge Kofdenstammen zu nundenn.

In öblgenden Abend murbe ber unglickliche Bageta zur Gruft verfatter aus bem er nicht nobe erfeben beles — Farmunge. bas arme Loder ber Tentassischen auf bes Aberglandens, remente unvernager au janges deren lang und ben Teoren, erzug mit nammenamer Terzellt aben gewebenen Bruben, und fwenfte ürem bes binerakwerten Bruben, der im Jorenhaufe ders, eine Torine des Mallimers Bergen, und ber haustmann kei im Jorenfamer burch bes best haustmann kei im Jorenfamer burch bas rückende Schwerdt bes Tomburk.

Cate tes erfen Bantel.

#### golgende empfehlenswerthe Werke

verließen bei g. G. Franct in Munchen bie Preffe.

#### Der Patriot. Komischer Roman

von

## Friedrich Senbold.

gr. 12. elegant brofchirt.

Diefer Roman steht in unserer neuesten Literatur einzig in seiner Art ba, benn noch hat fein Dichter die Verkehrtheiten und die Richtigteit unserer neuesten Zeit mit so tiefer Fronie, mit solch tressender Komit aufzufassen gewußt, wie Seybold es im Patrioten versuchte. Der Versassen weiß das Leben, wie es ist, und namentlich wie es in Deutschland ist, auf eine solche lebendige und ergöhsiche Meise darzustellen, daß wir, ohne zuviel zu sagen, diesem Patrioten im Fache des Romans fühn den Plat anweisen dürzsen, den Kopebues unübertressiche Kleinstädeter im Reiche des Lustspiels einnahmen. Wir saben Alle, die traurigen Gemüthes sind, zu dessen Lecture ein, sie werden es uns Dant wissen, ibs nen einen heitern Abend dadurch verschafft zu baben.

gen, und hob sie hinein. Ihre Zofe und zwei Unteroffiziere stiegen mit ein, Oragoner umgaben den Wagen. Lissa zu Pferde, führte den Zug, und die ehemalige Favoritin des Fürsten verließ unter dem Spottgelächter des Pobels die Residenz, den Schauplat ihrer Thaten, um in enge Kerfermauern zu wandern.

Am folgenden Abend wurde der ungluckliche Angelo zur Gruft bestattet, aus der er nicht mehr erstehen sollte. — Florentine, das arme Opfer der Treulosigkeit und des Aberglaubens, trauerte unvermählt ihr ganzes Leben lang um den Todten, erzog mit mutterlicher Sorgfalt ihren geliebten Sohn, und schenkte ihrem besdauernswerthen Bruder, der im Irrenhause starb, eine Thrane des Mitleids. Theresa versbarg ihre Schande in Calabriens Bergen, und der Hauptmann siel im Zweikampf durch das rächende Schwerdt des Comthurs.

Enbe bes erften Banbes.

#### golgende empfehlenswerthe Werke

verließen bei g. G. Franch in Munchen bie Preffe.

#### Der Patriot. Romischer Roman

nag

#### Friedrich Senbold.

gr. 12. elegant brofchirt.

Diefer Roman steht in unserer neuesten Literatur einzig in seiner Art ba, benn noch hat fein Dichter die Berkehrtheiten und die Richtigteit unserer neuesten Beit mit so tiefer Fronie, mit sollt treffender Komit aufzufassen gewußt, wie Seybold es im Patrioten versuchte. Der Werfasser weiß das Leben, wie es ist, und namentlich wie es in Deutschland ist, auf eine solche lebendige und ergöhliche Weise darzustellen, daß wir, ohne zuviel zu sagen, diesem Patrioten im Fache des Romans fühn den Plat anweisen dürzsen, den Kopedues unübertressliche Kleinstädeter im Reiche des Lustspiels einnahmen. Wir saben Muse, die traurigen Gemüthes sind, zu dessen Lecture ein, sie werden es uns Dant wissen, ihe nen einen heitern Abend dadurch verschafft zu haben.

## Der Sube.

Deutsches Sittengemalbe

had

fünfzehnten Jahrhunderts

#### C. Spindler.

. 5 Bbe. 3weite Auflage, geheftet.

Hohes Intereste einer weit verzweigten handlung, Originalität in der Aussührung — eine umfassende treue Schilberung des mittelalterlichen Lebens und Sepns, wie des Judenthums jener Zeit, überraschende Situationen und Charaktere, Sprache und Zugehör sind so wahr und lebendig geschilbert, daß mit Recht dieser Roman den Besten unseres Volkes an die Seite geset werben darf, wofür auch die in Zeit von 18 Monaten nöthig gewordene zweite Auflage den sichersten Beweis liesert.

## Der Zesuit.

Sitten = und Charafter = Gemalbe

ben erften Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts.

#### C. Spindler.

5 Banbe, gr. 12. elegant brofchirt.

Bas Schiller in ber bramatischen Poeffe uns Deutschen ift, bas soll — nach bem Urtheile eines geistreichen Rezensenten in ben Blättern für literrarische Unterbaltung — und Spin bler in ber Romanenliteratur werben! — "Bie sehr biefer ausgezeichnet ori gin elle Dichter ben boben Rus, ben er sich in so kurzer Zeit errungen, verbient, ba-

von wird das oben angezeigte Werk einen neuen Beweis liefern. — In einer so vielbewegten Zeit, wo der Jesuitenorden eine so traurig berühmte Mole spielt, mag es doppelt anziehend seyn, ein mit Meisterhand entworfenes Gemälde aus dem achtzebnten Jahrhundert vor unseren Augen ausgerollt zu seben, in welchem Charaktere, Sitten und Dertlichkeit mit derselben Pirtu of ität, ja wir möchten sagen, noch volksommener geschilbert sind, als es der Dichter in seinem strüberen Sittengemälde "der Jude" gethan hat.

## Rettenglieber.

Gefammelte Erzählungen.

**Bon** 

#### C. Spindler.

5 Bande. Elegant brofchirt.

Der Verfasser bes "Bastarbs," bes "Juben," bes "Jesuiten" u. s. w. giebt bier eine Sammlung seiner zerstreuten Erzählungen. Wer ihn aus seinen größeren Dichtungen kennt und liebgewonnen hat, wird in bieser theils ernsten, theils beitern Sammlung, jenes reiche Leben, jene trefsliche Charakterzeichnung ber Beit und ber Personen, die seine größeren Werke zu den tressichsten Erzeugnissen unserer Literatur stellen, wieder finden, und ihn auch in dieser neuen Sphäre seines Talents als einen Liebling der Lesewelt begrüßen.

#### Moosrofen.

Erzählungen und Novellen

C. Spindler.

3 Bbe. 8. Elegant brofchirt.

#### Je langer, je lieber. Erzählungen und Novellen

von

#### C. Spindler.

5 Bbe. 8. elegant brofdirt.

für biefe beiben Sammlungen von Ergählungen spricht ber Name bes herausgebers, E. Spindler, baber tein Bort weiter zu beren Empfehlung.

## Deutschlanb

ober

Briefe eines in Deutschland reisenben Deuts

Bier Banbe gr. 8.

Große Unbefangenheit, richtige Beobachtungs: gabe, ftrenge Babrbeiteliebe und gefundes Ur: theil find die Sauptvorzuge, woburch fich biefes Bert ale Reifebefdreibung auszeichnet. Dabei ver: bindet der Berfaffer mit ber Erfahrung bes gereife ten Alters, bie ihn überall treffende Reflerionen einmifchen lagt, jugendliche Begeifterung für bie Schönheiten ber Ratur, und weiß burch feinen toftlichen humor bem Gangen eine Burge gu geben, welche die Aufmerksamkeit bes Lefers burchaus in angenehmer Spannung erhalt. Auch ift es ibm gelungen, bas Bolfsleben in feinen verschiedenen Ruancen richtig aufzusaffen und bargustellen, und zugleich vieles Beachtungewerthe für ben Sprach: foricher beizubringen, und wir haben bie Stim= men achtbarer Belehrten in öffentlichen Blattern niebergelegt für uns, wenn wir bem Berfafe fer Benialität zufprechen, um fein Bert als einzig in feiner Art jebem Gebilbeten, der sein Land nicht nur nach Seelenzahl und Quads ratmeilen, fonbern nach Intelligen gund Bolf 6: thum tennen lernen will, zu empjehlen.

#### Die deutsche Literatur.

Bon

## Dr. Bolfgang Mengel. 2 Bande, elegant gebeftet.

Dieses Merk entbalt eine aussübrliche Schilber rung von dem gegenwärtigen Bustand der deutsichen Literatur, in ihrem ganzen Umfang und Bustammenbang. In den ersten Abschnitten behandelt der Verfasser das Allgemeine der Literatur, ihre materielle Masse, ihren deutschen Nationalscharakter, der sie von der Literatur anderer Bolfer unterscheidet, den Einfluß, den sie von der alten Schulgelebrsamkeit und von der fremden Literatur empfangen bat und alles, was zum lie terarischen Verkebr gebort, als Druck, Buchbandel, Nachbruck, Schriftsellerbandwert, Eensur ze.

Sobann werben bie einzelnen Fächer ber Literatur ber Reibe nach durchgegangen, und ber Berkaffer gibt eine charafteristrende Uebersicht über die geschichtliche Entwicklung, Tendenz und Parteiung in einer jeden. Im ersten Bande werden die Theologie, und alles, was ins Gebiet der Resligion einschlägt, die Philosophie, die Philosophie Erziehung, im zweiten Bande die Naturwissenburdet. In einem großen Ueberbliek wird die ganze Literatur als ein Spiegel des geistigen Lesbens, der jest herrschenden Bildung, ihre Entwicklung, Richtung und Parteiung bargestellt.

Roch ist fein Wert erschienen, welches die neue Literatur in diesem Ausammenhang überblickt, und ibren Sbarafter so start bezeichnet hätte. Augleich bürfte die Kreimütbigfeit, mit welcher der Werfaffer sich ausspricht, und die Unparteilichfeit, womit er die einander entgegengeseten Parteien in allen literarischen Gebieten beurtbeilt, zu einer seltenen

Ericheinung in unferer Beit geboren.

## Destreichs Einfluß auf Deutschland.

Bon der Reformation bis zu den Revolutionen unserer Zeit.

Dr. J. F. B. Schneller,

orbt. bffentt. Prof. ber Philosophie u. Gefchichte ju Freiburg. 2 Banbe. gr. 8. geheftet.

Dieses von dem gesammten literarischen Publitum so sehnsucktsvoll erwartete, schon im Conversationslerikon besprochene, Werk ist endlich erschienen, und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu baben. Der allgemein hochverebrte und verdiensts volle Herreich seinen Zojäbrigen Ausenthaltsort, seine Eristenz und seine Familie, um ein Werk zu Tage fördern zu können, worin er mit tiefer Sachkenntniß, mit Ginen, word Gelebrsamkeit der Geminke; aber auch ohne Uebertreibung. Der literarische Ruf des Hen Weresallung so allgemein bestannt, daß wir nichts weiteres binzuzussügen brauchen, um dieses höchst interessante Buch zu empsehen.

# Sammlung fleinerer Schriften meist historischen und politischen Inhalts

Dr. Carl von Rotted, Gresh, Bab, hofrath und Profesor, mehrerer geleheter Gesellichaften Mitgileb. Drei Banbe.

Inhalt bes erften Banbes.

I. Johanna bie Erste, Ronigin von Neapel. Gine bistorische Stizze. II. Das haus Ali. Fragment aus ber orientalischen Geschichte. — III. Die Erobe-

rung Conftantinopele burch bie Türken. - IV. Unbreas Doria. - V. Grimoalb ber Langobardenfong . - VI. Athenais. - VII. Alexander der Große, Ros nig von Macedonien. - VIII. Attila. - IX. Fer: binand, Bergog von Alba. - X. Marcus Antonius. - XI. Bayard. - XII. Die Bartholomaus: nacht. - XIII. Die Baftille. - XIV. Trauerrebe bei der akademischen Todtenfeier Rart Kriedrichs, Großberzoge zu Baden ic., gehalten in der Uni: berfitatefirche zu Freiburg im Breisgau, am 22. Juli 1814. - XV. Gebachtnigrede auf Johann Georg Jacobi, gehalten bei beffen afabemifcher Toltenfeier in der hauptfirche zu Freiburg am 16. November 1814. - XVI. Gedachtnigrede auf Jos bann Unton Mertens, gehalten bei deffen afademis fcher Todtenfeier in der Univerfitatefirche gu Freis burg am 9. Juni 1827. —

Inhalt bes zweiten Banbes.

I. Ueber ben Begriff und die-Natur ber Gesellschaft und des gesellschaftlichen Gesammtwillens.

II. Ueber den Streit natürlicher Rechtspringispien ober idealer Politif mit bistorisch begründeten Berbältniffen. Eine öffentliche Antrittsrede, gehaleten bei Uebernahme des akademischen Lebramts des Bernunftrechts und der Staatswissenschaften. (1818.) — III. Ideen über Landstande. Herausgegeben im Jahre 1819, bei der Eröffnung des ersten Badischen Landtages. — IV. Ueber stehende herre und Nationalmilig. — V. Ein Wort über die heutige Kriegsmanier. — VI. Kür die Erhaletung der Universität Kreiburg. — VII. Ein Blick auf Behend Last und Behend Recht.

Dritter Banb enthält:

I. Allgemeine Geschichte ber neuesten Beit selt bem Anfange ber französischen Revolution. Bon Kr. Saalfeld. — II. Sendschreiben in ber Sache bes Kreib. I. D. v. Wessenberg, seine Ernennung zum Nachsolger im Bisthum Constanz, und zum Eapitels-Bifar, und die baburch von Nom aus gesschehene Einsprache betreffend. — III. Materialien zur Gesetzgebung über die Pressreiheit ber Deut-

schen, besonders zur Grundbestimmung auf dem Bundestage. Bon Fr. v. Drais. — IV. Bon den rechtlichen Gränzen der Einwirfung des deutschen Bundes auf die Berkastung, Gesetzgebung und Rechtspstege seiner Gliederstaaten. Ein staatsrechtliches Programm v. Dr. B. J. Behr. — V. Gesschichte der badischen Gerichtshöfe neuerer Zeit, Mit Bliden auf die Borschläge unserer Zage für mehr Dessentlichkeit der Eivil = und Eriminaljustig, für das Plädiren und die Geschwornengerichte. Bon Kreib. v. Drais. — VI. Grundlage der Erbist. Bon Dr. Simon Sberhardt. — VII. Philosophische Rechtstebre der Natur und des Gesess, mit Rücksicht auf die Irriehren der Liberalität und Legitimität. Bon Dr. Trorser. — VIII. Schriften über den Büschernachbruck.

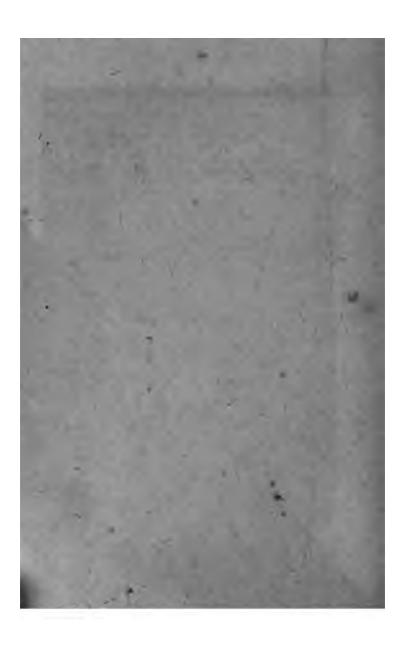



